



# BUSSINGINAG



mit

REVOLVER - DREHBÄNKEN

SPEZIAL-HARTMETALL-DREHBANKEN

EIN-UND MEHRSPINDEL-AUTOMATEN

KURZGEWINDEFRÄSMASCHINEN

SPEZIAL - MASCHINEN

von

# CARL HASSE-WREDE G.A.

WERKZEUGMASCHINEN-FABRIK. BERLIN N 20, CHRISTIANIA-STRASSE 1168



HERAUSGEGEBEN VOM REICHSKRIEGSMINISTERIUM

# Soldaten mit Waffen-ABER OHNE IDEALE

Rachdem die bolschemistischen Machthaber den inneren Rohdau ihres Staates einigermaßen vollendet glaubten, gingen sie an den beschleunigten Ausdau des Roten Geeres, der Kriegsmarine und der Lustwasse. Hinter einer Rebelwand vollzog sich dieser Borgang. Im Einklang mit ihren weltrevolutionären und außenpolitischen Zielen wurden die Sührer und Sprecher der Kommunistischen Internationale jedoch nicht müde, össenlich von der wachsenden Krast der bolschemistischen Wehrmacht zu sprechen und sie ossen und sied des Schwert der Kommunistischen Internationale, als die "Stoßbrigade der Weltrevolution" zu bezeichnen. Der Beweis sür die Richtstisseit dieser Seststellung braucht nicht mehr erbracht zu werden.

Rachdem die Komintern sich jahraus jahrein und

mit ständig wachsender Krast als Unruheder Krast als Unruhederzeuger, Zersehungstörper, Explosivstoss und Brandstister an tausend Stellen der Welt immer gleichzeitig betätigte, ist in Spanien die "Stoßebrigade der Weltrevolution" militärisch in hunktion getreten. Es erscheint an der Zeit, sie näher zu bestrachten.

Die Sowjetregierung ist erfüllt von
dem Drang nach Eroberung der Welt
sür die Dritte Internationale. In diesem
Sinne sormt sie ihre
Wehrmacht zu einem
Instrument des Angriffs. Da die
Sowjetregierung, mit
Rücksicht aus ihren
Bestand, das ziel der
Weltbolschewisserung
über alle anderen

Siele stellen muß, stellt sie auch ihren gesamten Machtapparat in den Dienst ihrer Angriffsmaffen. Mensch, Technik und Wirtschaft in der Sowjetunion haben in erfter Linie ihre Rraft unmittelbar ober mitttelbar in den Dienst des bolfchemistischen Erpansionswillens zu stellen. Dieses Programm schließt eine beachtliche Starte und eine entscheidende Schwäche in fich: der Terror fann gu großer phyfifder Starfe führen, aber er fann nie ein 3deal erfeten. Der Terror zwingt den jungen Sowjetruffen jum Kriegsdienst, der Terror zwingt den Ingenieur, den Sandwerfer, den Tednifer, den Sabrifarbeiter, den Bauern, feine gange Arbeit oder einen großen Ceil feiner Leiftung in den Dienft des militarifden Expansionsgedankens des Bolfchewismus zu stellen. Go entfteht ein Kriegsinstrument von großer physischer Kraft.

Aber diesem Instrument fehlt das I deal, die feelische haltung des Erägers, der freie Wille gur hingabe für das höhere, Unmägbare. Diefer Mangel muß - die Beschichte bietet ungahlige Bemeise entscheidend fein. Er darf aber nicht gu einer Unter-Schätzung der Befahr verführen, die der gesamten zivilifierten Welt vom Bolfchemismus droht, folange er besteht und physisch mächtig ist. In der hand des jederzeit zu jedem Berbrechen bereiten und ent. ichlossenen Menschen ift auch die Reule eine gefährliche Baffe. Die Starfen und die Schmachen des Bolfchewismus find uns erft jett in Spanien finn. fällig vor Augen geführt. Die Sowjetmachthaber griffen zu, als das ungludliche Land durch die Propaganda hinreichend germurbt ichien und als die Willfahrigfeit der Westmächte freie Bahn verhieß.

Ihr Jugriff war politisch und militärisch plump und brutal. Er hatte im Ansang Ersolg und richtete unermeßlichen, unersetzlichen Schaden an. Das Blatt begann sich zu wenden, als ihm die höhere 3 dee, der Kämpser mit äußerer und innerer Haltung, entgegentrat.

Aber der eine Sehlschlag wird die Aftivität nervose der Moskauer Macht. haber noch nicht lähmen. Spanien zeigt uns die Größe der bolfchemistischen Befahr sowie die Notwendigkeit machfamer Bereitschaft der zivilisierten Nationen in lehrhafter, typiicher form, mit auf. rüttelnder Eindring. lichfeit. Dr. J.



Планат художника И. ТОИДЗЕ.

"Unter dem Banner Lenins auf zur Weltrevolution!" heißt es auf dem sowietrussischen Hetzplakat (oben). "Juventud",
das Organ der sozialistischen Jugend
Span i ens hat das Plakat (rechts) fast unverändert übernommen und damit gezeigt,
woher es seine Propagandaideen bezieht.

woher es seine Propagandaideen bezieht.



# Die Rosa American Die Rosa Die Haudan

Der Angriffsgedante ift, ebenfo wie für das poli. tifde Borgehen bes Bolfchemismus, bezeichnend für die militarifche Ergiehung, Ausbil. bung, Aufftellung und Ausruftung ber Roten Armee. Darüber hinaus aber ift die Rote Armee nach dem Willen ihrer Suhrer dazu bestimmt, Gtoß. trupp ber bolf demiftif den Beltrevolu. tion zu fein. Dies bestätigen sowohl der gegenwärtige Einsat sowjetruffifder Eruppeneinheiten auf feiten Rot. fpaniens als auch sahlreiche Außerungen Stalins, Borofcilows und anderer Cowjetmachthaber anläßlich des por furgem und mit großem Bomp gefeierten 20. Jahrestages ber ruffifden Revolution. Die Eidesformel des Rotarmiften faßt die internationale und weltrevolutionare Aufgabe der sowjetruffifden Wehrmacht gusammen in dem Gat:

"Ich verpflichte mich, alle meine handlungen und Gedanken zu richten auf das hohe diel der Befreiung aller Werklätigen in der Welt. Ich verpflichte mich, im Kampf für die UdSGR., für die Sache des Sozialismus und die Verbrüderung der Völker weder meine Kräfte noch mein Leben zu schonen."

### **Gpigengliederung**

Angesichts dieser so aggressiven Aufgaben der Roten Armee ist es eine Rotwendigkeit, sich ein möglichst klares Bild von den tatsächlichen und den möglichen militärischen Kräften dieses Landes und deren Organisation sur den Krieg zu machen. Diese Rotwendigkeit besteht heute nicht nur sur die an die Gowjetunion unmittelbar angrenzenden Staaten und Völker, sondern darüber hinaus sur das gesamte Abendland.

Das oberste militärische Organ der sowjetrussischen Landesverteidigung ist das "Bolkskommissariat sür die Verteidigung der UdSSR.", an dessen Spihe seit dem Jahre 1925 der heute 56jährige Marschall Woroschild was Volkskommissar steht. Er sührt den Oberbesehl über alle drei Wehrmachtteile, über die Lande, Luste und Seestreitkräste. Geine vier Stellwerterer – sür die Politik, sür das Landheer, sür die Slotte und sür die Lustssorte ein aus achtzig Mitgliedern bestehnder Kriegsrat stehen ihm beratend zur Seite.

Das Staatsgebiet der UdSGR. ist in dreizehn Militärbezirke und zwei Militärkommisariate eingeteilt (siehe Abersichtskarte). Dem jeweiligen Oberbesehlshaber eines Militärbezirkes unterstehen alle in seinem Bereich vorhandenen Eruppen, militärische Schulen, Behörden und Einrichtungen.

# Gtärke und Berteilung

Den Hauptpfeiler der sowjetrussischen Wehrmacht bildet naturgemäß das heer. Das gewaltige Tempo, mit dem es in den lehten Jahren ausgedaut wurde, veranschaulicht allein die Tassache, daß es sich in der Zeit von 1929/30 dis heute verdreisacht hat. Gegenwärtig zählt das sowjetrussische heer (einsch). der Luststreitkrästel rund zwei Millionen Mann und ist damit das zahlenmäßig absolut stärtste heer der Welt.



Es gliedert fich im grieden in:

- 23 Schütenkorps mit 3. 3. 90 Schütendivisionen, 7 Kavalleriekorps mit 20 Kavalleriedivisionen,
- 10 selbständige Kavalleriedivisionen,
- 2 felbständige Cavalleriebrigaden.

Die Rote Armee verteilt fich nach ben strategischen Planen über das Bebiet der UdGGR. wie folgt: Die Schwerpuntte ber Eruppenanhaufung liegen in den Grenggebieten im Beften, im Rau. fajus, in Mittelafien und im gernen Osten, mährend die zentralen und die nördlichen Teile der Gowjetunion infolge ihres hohen Raum. fcutes nahezu truppenleer find. An der fowjet= ruffifden Beftgrenze find allein in den brei an die Grenze ftoBenden Militarbegirten Leningrad, Beißrußland und Riem rund ein Drittel ber gefamten Schühendivisionen, die Balfte aller Kavalleriedivisionen und vier Sunftel ber motorifierten Schugendivifionen aufgestellt. Einschließlich ber an die genannten Militarbegirke unmittelbar anschließenden Begirke Moskau und Charkow befindet sich an der sowjetruffischen Westgrenze weit über die hälfte ber gesamten Wehrmacht. Sier liegt gegen Europa gerichtet - ber eigentliche Schmerpunet der Roten Armee.

### Wehrverfassung

Die Wehrmacht der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR.) umsaßt als "Rote Arbeiter- und Bauernarmee" (nach den Ansangsbuchstaden der russischen Bezeichnung auch RKAR. genannt) Land, Lust- und Seestreitkräfte. Reben ihr bestehennoch sogenannte Sondertruppen des Volkkommissariates für innere Angelegenheiten sehemals Scheka, dann OPU.), denen die Sicherheit innerhalb des Staates, der Grenzschuh sowie die Gesangenen- und Eransportbewachung übertragen ist.

'In der neuen Berfassung der UdSGR. vom 5. Dezember 1936 wurde sur alle Staatsbürger männlichen Geschlechts die allgemeine Wehrsplicht erneut gesetzlich sestgelegt. In Sriedenszeiten können auch Frauen freiwilligen Wehrbienst leisten, mährend sie im Kriege gleichsalls von der ausgedehnten allgemeinen Wehrpslicht ersaßt werden.



Wehrpflichtig ist jeber mannliche Sowjetbürger vom 20. bis zum vollendeten 40. Lebensjahr, d. h. für die Zeit von 21 Jahren. Die Wehrpflicht gliedertlich in drei zeitliche Abschnitte, in:

sight in drei zeitliche Abschitte, in:
a) den "aktiven Dienst" vom 20. bis 26. Lebensjahr; davon entsallen zwei die drei Jahre auf
ben Dienst bei der Eruppe und vier die sun
Jahre auf den sog. "langsriftigen Urlaud",

b) die "Referve I. Aufgebots" vom 27. bis 34. Lebensjahr und

c) die "Reserve II. Aufgebots" vom 35. bis 40. Lebensjahr.

Eine wichtige frage bei der Beurteilung der Schlagkraft und Kriegsbereitschaft einer Wehrmacht kommt stets dem Wehrsystem zu. Die sowjetische Wehrversaftung vereinigt in sich zwei Wehrsysteme: das

System des stehenden Heeres und das der Milizdie Eruppenteile des siehenden Heeres, auch Kadertruppen genannt, stellen jährlich neue Rekrutenjahrgange ein, die ihre zweijährige Dienstpslicht ableisten, um danach in den langsristigen Urlaub entlassen zu werden. Der jährliche Rekrutennachwuchs beträgt zur Jeit rund 1,2 Million, die Jahl der davon Militärtauglichen etwa 800 000. Die nach dem Milizsystem einberusenen Territorialtruppen bilden ihren "Bechselbestand" kurzssrissig während der Gommermonate aus. In der übrigen Jeit des Jahres bleiben nur die langdienenden Giämme an flusbildungs- und Berwaltungspersonal im Dienst.

Diefe Berbindung von stehendem beer und Milizsormationen ermöglicht ohne hrage eine weitgehende Ausschöpfung der Behrtraft des gesamten Bolles.

Die turzstriftige Ausbildung in den Truppenteilen der Territorialarmee schafft zusammen mit den dienste entlassen Jahrgängen des aktiven Dienstes eine starte Reserve an Ausgebildeten, deren Gesamtzahl gegenwärtig mit rund zehn Millionen Mann angenommen werden muß. Das stehende heer der Kadertruppen aber das den hauptteil der gesamten Wehrmacht ausmacht (gegenwärtig rund 1,5 Million Mann) — bildet die ständig einsahbereite Wasse Gowjets.

# Vormilitärische Jugendausbildung

Dem eigentlichen Wehrbienst bei der Eruppe geht eine ebensalls pslichtmäßige militärische Borbereitung voraus. Diese militärische Jugendausbildung ist sür Jugendliche beiderlei Geschlechts gesehlich vor-



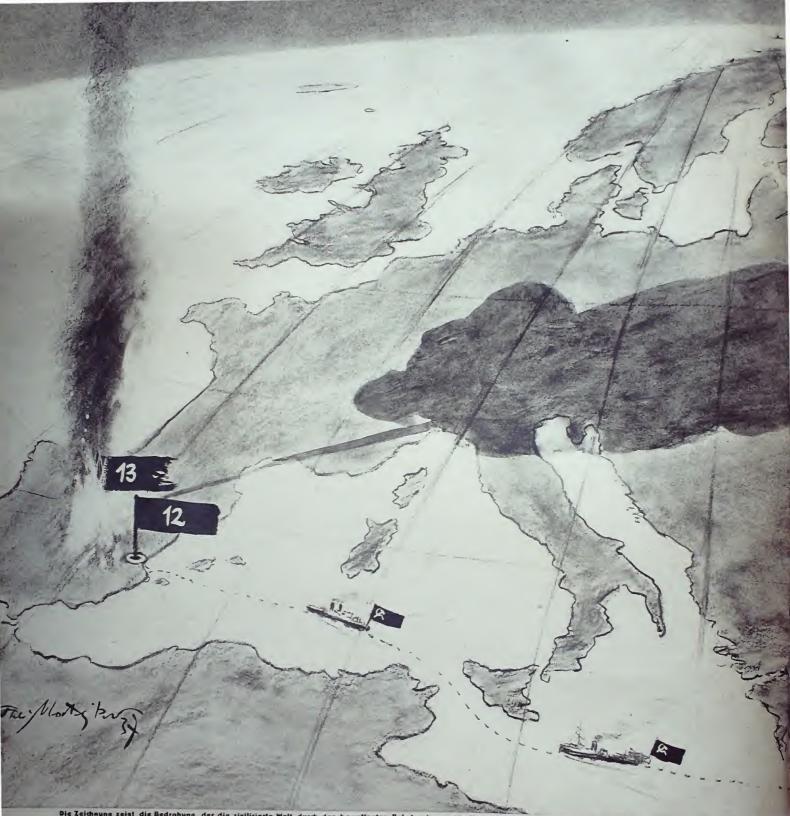

Die Zeichnung zeigt die Bedrohung, der die zivilisierte Welt durch den bewalfneten Bolschewismus ständig ausgesetzt ist. Die Spitzen der roten Bajonette richten sich gegen alles, was für Mation, Religion, Sitte und Familie eintritt. Von einer kleinen, mit allen Mitteln blutiger Despotie regierenden Clique gelenkt, wirken die unbewalfneten und

geschrieben. Sie wird von der "Kommunistischen Jugendorganisation" in enger Anlehnung und Zusammenarbeit mit dem Wehrverband "Osso av iach im" (Abkürzung der russischen Bezeichnung sür "Gesellschaft zur Hörderung der Berteidigung und Entwicklung der Lusse und chemischen Wassen") durchgescht. Die Bolkskommissariate sür Volksgesundheit und für Verteidigung überwachen diese Wehrausbildung. Ossische der Roten Armee leiten die militärischen Ausse und Schulen der Osso ach im Derkussildungsplan sur die 16. die 23jährigen Mitglieder des "Kommunissischen der russischen Bezeichnung den Ansangsbuchstaben der russischen Bezeichnung

komsomol genannt) sieht eine Ausbildung in solgenden zweigen des militärischen Dienstes vor: theoretische und praktische Abungen im Schühene, Maschinengewehre und Saskamps, Selddienste übungen, Gesechtsschießen. In Gonderlehrgängen merden Motore und Segelslieger, Kallschirmabspringer, Reiter, Krassahrer, Schwarschießen, Sanitäter und Inspekteure sur den Luste und Gasschuh ausgebildet. Die Ausbildung umsaht außer den rein militärischen Dingen die zielbewußte psiege des Wehrsgedankens sowie die politische Erziehung im Sinne der kommunistischen Breitenwirkung dieser vorder außerordentlichen Breitenwirkung dieser vorder

militärischen Ausbildung bekommt man eine Boestellung, wenn man sich vergegenwärtigt, daß der Mitsgliederbestand allein des Wehrverbandes Ossawlahim 13 bis 15 Millionen umsaßt. Die Ossawlachim wird mit Recht als "Kampsgehilse der Roten Armee" bezeichnet.

# Eine Armee des Angriffs

Der Angrisscharakter ber Roten Armee im Dienste ber bolschemistischen Weltrevolution wird immer wieder von ihren Sührern in aller disentlichkeit betont; vor allem die Ausgabe, in einem kunstigen Kriege die militärischen Operationen von vornherein in das Gebiet des seindlichen Staates zu verlegen. Darüber



richteten sie, auf dem Wege durch das Mittelmeer u mit Hilfe allzu willfahriger westeuropäischer Regierungen, ihren Vorstoß gegen Spanien. (Zeichnung Theo Motejko)

hinaus aber find die in den letten Jahren porgenommenen organisatorischen Beranderungen innerhalb ber Roten Armee, die starte Erhöhung ihres Sriedensstandes, die Bericharfung der Dienstvorschriften und die unverhältnismäßig ftarte forde. rung der Offensiomaffen in der gleichen Richtung gelegen, Die Rote Armee gu einem icharfen Instrument des Angriffs gu machen. Go ift feit bem Jahre 1936 das Berhaltnis von langdienenden Rader. truppen und furgbienenden Territorialtruppen grund. fahlich geandert worden. Wahrend bis dahin rund brei Biertel aller Eruppenteile auf die furgfriftig aufgestellten milizartigen Territorialtruppen entfielen, und nur ein

Biertel von langdienenden Radern gebildet murde, ift heute das Berhaltnis umgefehrt. Begenwartig merden ungefahr 77 Prozent der Roten Armee von Rader. truppen gebildet und nur 23 Prozent von den fich nach wenigen Monaten neu ergangenden territorialen Berbanden. Durch diese Anderung hat die Schlagfraft und die Angriffsbereit. Schaft naturgemäß eine beträchtliche Erhöhung erfahren.

Sur die bloße Berteidigung der somjetruffi. fchen Grengen murde auch eine wesentlich fleinere Armee - zumal bei den gunftigen wehrgeographischen Berhältniffen Gowjetruflands - völlig ausreichend

fein. Die Berdreifachung des friedensheeres auf zwei Millionen Goldaten ift daher nur bei Jugrundelegung von weitgestedten Angriffsplanen gu versteben, wie dies ja auch in der neuen felddienstordnung der Roten Armee flar gum Ausdrud gebracht ift: "Der Angriff erfordert die Jufammenfaffung ftarkfter Mittel und Rrafte und die Sicherstellung einer übermaltigenden Aberlegenheit in der hauptstofrichtung".

Der Angriffsgedanke ift überhaupt der beherrichende Defichtspunkt für alle militarifch-strategischen, tattifch. technischen und politischen Aufgaben ber Roten Armee. Bezeichnend fur die bolfchemiftifche Reiegführung ift por allem die gesorderte Ausdehnung des militarischen



Der 1. Mai, in Deutschland das Fest friedlicher Arbeit, dient in Sowjetrußland vor allem der militärischen Propoganda. Unser Bild zeigt die Parade auf dem Roten Platz in Moskau. (Rechts das Lenin-Mausoleum).

Die "Oktoberleier" - Gedenktag des verbrecherischen bolschewistischen Umsturzes-steht ganz im Zeichen der weltgewolutionären Propaganda (rechts die Fahnen mit der berüchtigten Inschrift "Proletarier aller Länder, vereinigt euch!"). Auch hier fehlt naterlich nicht die Rote Armeel

Angriffs auch auf das politifchemeltanichauliche Gebiet: "Das Gerübergiehen der Arbeiter- und Bauernmaffen des feindlichen heeres und der Bevolferung des Kriegs. Schauplages auf die Geite der proletarifden Renolm tion ift die michtigfte Borbedingung für den Gieg über den Seind. Es wird erreicht durch die politische Arbeit, die innerhalb und außerhalb der Armee von allen Suhrern, Borgefehten und politifden Organen ber Roten Armee geleiftet wird." Die Diefe politifche ftebeit im einzelnen vorgenommen werden foll, ift aus ben Borfdriften nicht naher erfictlich. Doch wird man hierfür wohl die gleichen Methoden annehmen tonnen, Die Die Somjets seinerzeit bei der Bolfchemisierung Rußlands anmandten: Weitgehende Berfprechungen und Gerrorifierung der Maffen mit allen gur Berfügung stehenden Machtmitteln. Zedenfalls stellt das Mittel der bolfchemiftifchen Berfetjung und Bropaganda Die ureigenfte Baffe der Roten Armee dar. Gie wird von dem politischen Apparat der Roten Armee geführt, deffen höchstes Organ die "Politische Bermaltung" ift.

## Der Motor im Dienste der Roten Armee

Eine so starke Armee, wie die sowjetrussische sie darstellt, ist in einem modernen Kriege — den sie vor allem angrissweise sühren will — nur mit Unterstütung einer starken technischen Ausrüstung denkbar. Im den bildet auch heute noch, wie in der zaristischen Armee der Borkriegszeit, die Insanterie die Hauptwasse, doch hat die Rote Armee ofsensichtlich aus den Weltkriegsersahrungen gelernt; heute versügt sie neben einem starken Personalstand über alle nur möglichen modernen Kriegsgeräte und hilsmittel. Besonders stark aber sind die raumüberwindenden Angrisswassen neuzeislicher Kriegsührung ausgebaut: die Panzer- und Lustwasse.

Es ist wiederum bezeichnend, daß die Rote Armee von allen Armeen der Welt über den stärksten, d. h. zahlenmäßig absolut größten park von Panzersahrzeugen verfügt. Auch sind eine Reihe von Schübendivisionen der westrussischen Milstarbezirke ganz oder teilweise motorisert worden. Auf geländegängige Lastkrastwagen verlastet, können sie nach Maßgabe der wechselnden Lage beliedig eingeseht werden. Ueberraschung und Schnelligkeit – diese beiden Grundsorderungen jeglicher Kampssührung – verkörpern die motorisierten Divisionen in vorbiblicher Weise.

Neben der heeresmotorisierung und mechanisierung, die durchaus nicht einseitig ersolgt sind, hat man allerdings auch Sorge sür den Ausbau der Kavallerie getragen. In den weiten, relativ ebenen und wegearmen Gebieten Osteuropas hat die Reiterei auch in einem neuzeitlichen Kriege ihre besonderen Ausgaben zu erfüllen.

# Luftinfanterie

Die ausgesprochenste Angrissmasse der Roten Armee aber ist neben den Kampswagen in den fliegerverbänden zu erblicken. Bon den ge-



famten Luftstreitfraften, beren Sahl heute auf rund 8000 Sluggeuge geschätt werden fann, find 60 Prozent als "felbständige Luftwaffe ber Oberften Beeres. leitung" zum Zwede operativer Luftkriegsführung vorgesehen, mahrend die übrigen 40 Prozent als Beeres. und Marineflieger mit den Land. und Gee. streitfraften zusammenarbeiten follen. Den Beeres. fliegerverbanden obliegt in enger operativ-taktischer Sühlung mit den gemischten Eruppenverbanden der Angriff auf Kolonnen, Truppenansammlungen, Depots, Eransporte und Bruden sowie auf die gegne. rifchen Luftftreitfrafte im Slughafen ober in der Luft. Daneben bilden die Aufflarungs. und Eruppen. flieger die wichtigsten Mittel ber operativen und taktischen Aufklärung, der heuerleitung sowie der Berbindung zwischen den Stäben. Eransportflugzeuge dienen der Beforderung von Eruppen und friegsmaterial sowie der Beforderung von Sall. fdirm. Landungstruppen.

In dieser lehtgenannten Wasse ist die Rote firmee besonders tätig. Der Einsah von Fallschirmlandungstruppen wird dei den Manövern immer wieder geübt. Auch bereitet heute der Hallschirmadwurf von kleinen und mitsleren Geschüßen, Feldküchen und sogar von Kampswagen keinerlei besondere Schwierigkeiten. Die Führung der Roten Armee hält die Fallschirmlandungstruppen sur "ein wirksames Mittel, die Führung und die Tätigkeit der rückwärtigen Dienste des Feindes zu verwirren. Im Jusammenwirken mit den in der Front angreisenden Truppen können sie zur vollständigen Vernichtung des Feindes in der gegebenen Richtung entschieden beitragen."

# Politische Zuverlässigkeit, Geist und Disziplin

Von nicht, geringerer Bedeutung als die technische und materielle Ausrüstung einer Armee ist die Frage nach ihren moralischen Krästen, nach dem Geist und der Dischlin der Eruppen wie des einzelnen Kämpsers. In politischer Hinsicht versucht man die Zuverlässigsteit durch intensive Schulung und Erziehung vor und während des eigentlichen Wehrbienstes zu gemährend

Bild rechts: Sowjetrussische Haubitzen

Aufnahmen: Associated Press (3), Archiv (2)

Bild unten: Die Innerpolitische Propaganda für die Rote Armee nimmt oft eigenartige Formen an. Unser Bild zeigt ein Rennen von Maschlinengewehr-Schlitten auf der Moskwa.



Die Führer der Roten Armee – bis vor wenigen Monaten. Inzwischen hat der Machtwille Stalins furchtbar unter den Gefolgsleuten des "Roten Zaren" aufgeräumt. Die durchstrichenen Personen – rechts Tuchatschewski und Gamarnik, links Jegorow, Leiter des Stabes der Roten Armee – wurden als "Verräter" erschossen. Hur Woroschilow (Mitte), Volkskommissar für das Kriegswesen, ist – vorläufig noch – am Ruder





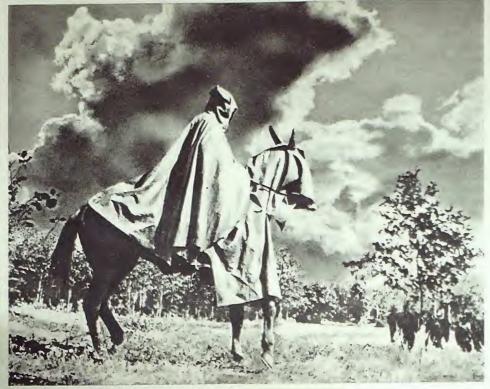



Sowjetrussischer Reiter in Gasschutzkleidung. Der Gasschutz spielt in der UdSSR. militärisch und propagandistisch - als Mittel zur Erfassung der Massen - eine große Rolle. Der praktische Wert der sowjetrussischen Gasschutzmittel wird von Sachverständigen allerdingsstark in Zweifel gezogen

Das "Amphibium" – der Kampfwagen, der schwimmen kann. Die Verwendung dieser "modernsten" Kampfwalfe ist infolge schwerer Materialfehler über das Versuchsstadium bisher nicht hinausgekommen. Aufn.: Associated Press (3) leisten. Die politische Arbeit innerhalb der Roten Armee bildet einen Seil des militärischen Dienstes der Sührer und Mannschaften. Die Wehrmacht soll die absolut sichere Stühe der Sowjetregierung, vor allem in Krisenzeiten, sein. Die in diesem Sommer erfolgte Erschießung zahlreicher sührender Offiziere bedeutet jedoch sur die Rote Armee eine außerordentliche moralische und militärische Schwächung.

In militarifder und charakterlicher binficht ift man bestrebt, in Erfenntnis der dem Ruffen eigenen darafterlichen und moralischen Ungu. langlich feiten einen neuen Goldatentyp gu Schaffen. "Die Schmierigfeit und Defpanntheit des modernen fampfes haben die Rolle und Bedeutung Des Menichen als Einzelfämpfer ungeheuer gehoben. fin feine forperlichen und feelifchen Grafte merden außerordentliche Anforderungen gestellt. Die Gorge um den Menschen, den Kampfer, ift Die erfte Aufgabe und unbedingte Pflicht des Suhrers." Bu meldem Endamed "Diefe Gorge um den Menschen" die Truppenfifter leiten foll, fpricht die Selddienft. ordnung ebenfalls flar aus: "Suhrer und Rampfer mussen im Deiste des hasses gegen den Seind (!) und des unbengfamen Willens, ihn im Kampf zu nernichten, erzogen fein."

Reben politischer Zuverlässseit und dem Willen zum Gieg verlangt aber der neuzeitliche Krieg von jedem Sührer, Untersuhrer und Mann ein klares Erkennen der augenblicklichen Lage, rasches Entschlüßigen, Durchsührung des gefaßten Entschlüßigen mit größter Energie, Beharrlichkeit auch dei Rückschlägen und Riederlagen sowie personliche Initiative des Einzelkämpsers. Aber gerade hierin mangelt es deim sowjetrussischen Goldaten sehr. Der Welkkrieg hat das hehen dieser soldatischen Eigenschaften der Roten Armee suchen diese Eigenschaften durch Erziehung und Schulung zu wecken und zu sördern; daß der heutige Rotarmist sie bereits besinft, muß jedoch füglich bezweiselt werden.

Jusammensassend muß festgestellt werden, daß die Rote Armee im Ausschöpfen der Wehrtraft des Bolkes in materiell-technischer und in organisatorischer hinsicht gegenüber der zaristischen Armee einen Fortschritt dedeutet. Sie ist als modern gerüstetes Riesenheer und als Armee der bolschewistischen Weltrevolution eine dauernde Bedrohung der gesamten europäischen Staaten- und Bölkerwelt.



Mittlere Tanks. Nach ausländischen, zum Teil bereits überholten Mustern und mit Hilfe ausländischer Konstrukteure erbaut

# BORGER Die Seemachkspolitik gerundssan.

Anfang Oftober erhielten sowohl der Jusat zum Deutsch-englischen Slottenvertrag von 1935 als auch der englisch-sowietussische Slottenvertrag ihre Sültigkeit, nachdem biese Abkommen bereits im Zuli dieses Zahres abgeschlossen waren. Sür einen slüchtigen Leser mögen beide einander nicht unähnlich sein, und doch enthält der sowietussische Bestimmungen, die es der Gowjetunion erlauben, über das Deutschland zugestandene Maß hinaus zu rüsten.

In der Oftfee mar Gomjetrufland durch den Beltfrieg und die innere Ummalzung bis in die inner. ften Eden des Sinnifchen Meerbufens gurudgedrangt worden. hier stehen ihm als Kriegshafen und Gtub. puntte nur Leningrad und das auf der porgelagerten Infel Rotlin liegende Eronstadt gur Berfügung, beides hafen, die mahrend eines großen Ceiles des Jahres - von Dezember bis Anfang Mai burch Eis für jeglichen Schiffahrtsverkehr und fo. mit fur operative handlungen gur Gee gefperrt find. Das einzige mährend des ganzen Jah. res offene und eisfreie Ausfalltor nach Europa zu hat Gowjetrußland in den Bafen der Murmanfüste. Belden Wert Diefes . Cor in die Belt' hat, trat bereits mahrend des Belt. frieges in Erscheinung. Burde doch dem fo unselb. ftandigen Riesenreich englische Munition und sonstiger Nachschub über Murmanft in ber Rolabucht und die von beutichen Kriegsgefargenen unter Aufopferung Caufender von Coten von Murmanft nach Leningrab gebaute eingleisige Eisenbahn dem Lande zugeführt.

Dies war das Erbe und die seestrategische Lage, die die Sowjets an den vier Geefronten — Ostsee, Sismeer, Schwarzes Meer und Stiller Ozean — über-



Ein Bild, das es in kelner anderen Marine der Welt gibt: Bolschewistische Propagandarednerin auf einem sowjetrussischen Kriegsschiff.



nahmen. Die fah es aber nun mit dem Slotten. beftand und den Silfsmitteln fur die fcmimmenden Streitfrafte aus? Richt gulett durch die innere Um. malgung maren Schiffsmaterial und Ruftenbefestigun. gen ganglich herabgewirtschaftet und gum Geil un. brauchbar; die Werften und fonftige lebensmichtige Betriebe maren vernachläffigt und in Derfall. Das Matrofenperfonal fand fich gur Durchführung der Um. malgung und gur Sicherung der revolutionaren "Er. rungenschaften" über bas gange Sand verftreut. Nach außen ichien es, als ob die Marine im neuen Somjet. ftaat nur ein nebenfachliches Dafein friften follte. Doch Die neuen Machthaber verfolgen das Biel einer maß. geblichen Geemachtstellung mit folgerichtiger Aberlegung und unendlicher Jähigkeit. Bahrend fie gunächft im Innern das neue Guftem befestigten und eine achtunggebietende Armee und Luftmaffe ichufen, murde an der Rufte die Brundlage für die neue Geemacht porbereitet, und leiftungsfähige Arfenale, Bau- und Reparaturmerften murden an der Oftfee in Leningrad und Aronstadt geschaffen, in Semastopol und Rikolajem am

Schlachtschiff "Marat". Wie sein Schwesterschiff "Oktjabrskja Revoluzia" (s. S. 10) gehört es der sowjetrussischen Ostseeflotte an. Belde Schiffe haben 21 800 t, zwölf 10,5-, sechzehn 10- und zehn 7,5-cm-Geschütze, vier Torpedorohre und ein Flugzeug und entwickeln eine Geschwindigkeit von 23 Seemeilen. Die Schiffe sind bereits 26 Jahre alt; vor einigen Jahren wurden sie modernisiert. Sowjetrussisches U-Boot. Die Maschinenanlage der U-Boote stammt erößtenteils aus dem Ausland

Schwarzen Meer und in Wladi-wostock am Stillen Ozean. Die alten großen Wersten wurden mit auslänbischer Hilse wieder schontverwendungsbereit gemacht und Werstpersonal aller Artherangebildet, wohl bewußt, daß eine Hotte ohne vollwertige und leistungssähige Stühpunkte keinen Wert hat. Hand in Hand hiermit ging die Instandsehung und der Ausbau der Küstenwerke. Im Sinnischen Meerbusen ist so auf der

### Jufel Rotlin

in jahrelanger, emsiger Arbeit ein neues Malta der Ostsee erstanden. Die als hestung ausgebaute Insellen mit den im Norden und Süden anschließenden Eleineren Inselsorts und den hankenwerken auf dem hestlande sind heute im Verein mit der Lustwasse ein kriegshasen Kronstadt mit seinen gewaltigen Anlagen

und militarifchen Einrichtungen fowie das Ruftungs. und Schiffbaugentrum Leningrad por einem feind. lichen Jugriff sichert. Das fernöstliche Gegenstud dagu ift die nach den neuesten Erfahrungen ausgebaute Marinefestung Wladiwostof. 21m den gernen Often auch auf dem Marinegebiet unabhangiger gu machen, erstand in ben letten Jahren am Amur, einige hundert Kilometer flugabmarts von Chabarowft, Die gang neue Stadt Romfomolff mit Merft. anlagen und Arsenalen. Diese Reugrundung dient auf ber einen Geite gur Entlastung des hauptkriegs. hafens, zum anderen ift diese Stadt durch ihre geo. graphische Sage weitab von der Rufte und den Sandesgrengen einem Jugriff durch feindliche flieger nicht fo ausgesett wie boch ber immerhin gefährdet gelegene Kriegshafen Wladimoftot.

Wohl sind diese Stützunkte mit ihren Wersten und Werken sür eine Marine unentbehrlich und geradezu eine Vorbedingung, doch bleibt das seepolissische Machtmittel leiten Endes doch immer eine starke, in die Weite reichende Slotte. Einen Teil derselben hat sich der neue Sowjetstaat in aller Stille geschaffen. Die Welt steht heute vor der Tatsache, daß

# bas fiernstück ber roten flotte

die auf alle vier Operationsbasen verteilte Unterseeboots-Flotte darstellt, die nach den neuesten Angaden 160 U-Boote der verschiedensten Alassen und Größen zählt. Rach den spärlichen in ausländischen und deutschen Zachbüchern und Zeitschriften erschienenen Angaden lassen sich die sowjetrussischen U-Boote in vier große Klassen einteilen, aus denen auch ihr mutmaß-



licher Bermenbungszwed zu erfeben fein durfte. Die Fleinste Rlaffe ift die der Molodfi. Boote mit einer Oroße von etwa 200 Connen, die für die Ruftenverteidigung und die Bermendung in der Rahe der Stutpunkte bestimmt zu sein scheinen. Die nachste bilben Boote mit einer Große von 500 bis 600 Connen, die in großer Jahl vorhanden und für offenfive Sernunternehmungen geeignet sind. Die weiteren Boote von etma 1000 Connen find ebenfo wie die großte Rlaffe von etwa 1400 Connen ausgesprochene Boote fur eine Bermendung über meitere Räume und längere Operationszeiten. Nach ben neueften Beröffentlichungen ift die Berteilung der U-Boote auf die einzelnen Geegebiete folgende: Oftsee und Nördliches Eismeer 3 Boote zu 1400 Connen, 12 große, 30 mittlere, 20 fleine und 7 altere Boote, Die als Schulboote noch ihren 3med erfüllen durften; Schwarzes Meer im gangen etwa 30 Boote und Berner Often etwa 55 Boote verschiedener Großen. Diese gewaltige U.Bootsflotte tragt durchaus keinen befensiven Charakter, sondern ift offensichtlich gur Berwendung im freien Meer und an fremben Ruften bestimmt. Eine großere An-Jahl meiterer Einheiten foll im Bau fein.

Neben dieser in diesem Ausmaß noch nie gesehenen U-Bootsslotte besicht Gowjetrußland noch eine ganze Anzahl Aberwasserschiffe, von denen zuerst die drei Golachtschiffe, warat", "Oktjadrstaja Revoluzia" und "Parischstaja Kommuna" zu nennen sind. Diese haben eine Größe von je 23 000 Connen und sind mit je zwölf 30,5-Tentimeter-Geschüßen bewassen. Obgleich diese Gohlachtschiffe, von denen zwei in der Ostse und eins im

Schwarzen Meer stationiert find, aus ber Zeit furs por dem Weltkrieg stammen, fo stellen fie doch eine nicht unerhebliche Kampffraft bar, zumal fie erft fürg. lich von Grund auf überholt und mit modernen Einrichtungen versehen wurden. Jahlreiche Meldungen besagen, daß die Gowjetunion beabsichtigt, drei weitere große 6 chlachtichiffe von je 35 000 Connen mit je neun 40,6. Zentimeter. Befcugen gu bauen, für die ein Teil der Bewaffnung und Pangerung bereits in den Bereinigten Staaten ge. kauft bzw. in Auftrag gegeben ist. Bon den vorhandenen älteren fünf Rreugern find die Kreuzer "Kraßny Kawkas", "Escherwona Ukraina" und "Profintern" im Schwarzen Meer zu nennen. Diefe haben eine Brofe von 7000 bis 8000 Connen und tragen neben einer Bewaffnung von 18. Jentimeter. bam. 13-Bentimeter-Beschüten jeder etma 100 Minen. Wie aus den Vorverhandlungen zum Slottenvertrag und den sowjetrussifchen Berlautbarungen entnommen merden kann, sind weitere sieben Kreuzer von etwa 8000 Connen beabsichtigt bam. bereits fogar im fortgefchritte. nen Bauftadium. Die Schiffe muffen mit ihren 18. Jentimeter. Gefcuben der Klaffe der A. Kreuzer zugerechnet merden, für die in den flottenvertragen Baufeier. jahre bis 1942 erklärt murden. Ein Eup besonderer Art ift in der Oftsee der Minenkreuger "Marty", der bei einer Große von etwa 4000 Connen neben mittleren Geschüten eine nicht geringe Angahl von Minen wird tragen fonnen.

Der größte Teil der Zerstörer stammt aus der Zeil des Weltkrieges; doch sind diese Boote, die eine Größe von 1200 bis 1400 Connen haben, durch die ersolgten Aberholungen noch immer als durchaus



friegebrauchbar angulprechen, und alle find gum Minenlegen eingerichtet. 3molf von ihnen find in ber Oftsee und im Eismeer, fünf im Schwarzen Meer stationiert. Reuerdings ist Sowjetrufland dazu übergegangen, einen Zerstörertyp zu bauen, der den Corpedofreugern granfreichs gleich fommt und deffen Bau nur mit einer Berwendung in den Beiten des Ozeans erflart merden fann. Das Cypschiff "Leningrad" ift bereits feit 1935 fertig, foll bei einer Große von 3000 Connen über 36 Geemeilen laufen und mit funf 13-Zentimeter-Defcuten fowie fechs 53,3-Bentimeter. Corpedorohren bewaffnet fein. Der Bau einer großeren Angahl diefer Sahrzeuge ift allem Anschein nach beabsichtigt und mehrere follen fich bereite in einem vorgerudten Bau-Stadium befinden, fo daß mit ihrem Erscheinen auf Gee im tommenden Jahr zu rechnen ift. - Als fleinen Standardtyp hat Gowjetrufland das Corpedoboot von 700 Connen gemählt, das sowohl für die Berwendung als Corpedotrager wie auch als Beleitschiff für die flotte geeignet ift. Bon ben fertigen Schiffen dieser Klasse ist die größte Angahl - etwa zwölf in der Oftsee und an der Murmankufte stationiert. -Reben all den porstehenden Einheiten besitt Gowiet. cufland eine große Jahl von neueren und alteren Bilfsichiffen, die fur eine Marine unentbehrlich find. wie Minensucher und fleine Minenleger, Bachfahrzeuge und Schulschiffe. Eine nicht unerhebliche Rampfraft aber stellen die 6 chnellboote bar, von denen etwa 60 in der Ostsee und etwa je 30 im Schwarzen Meer und im gernen Often verteilt fein dürften.

Der Slottenvertrag mit England gibt den Sowjetrussen die Möglichkeit, alle ihre Wünsche bezüglich des Ausdaus ihrer Slotte durchzusühren. Sehr beachtlich ist die Klausel im Vertrag, daß die Sowjetunion im Fernen Osten unter gewissen Voraussehungen qualitativ und quantitativ so gut wie freie hand hat. Der Verwendungsort aber einer so erstandenen Slotte des Stillen Ozeans dürste dann später nur von der politischen Konstellation abhängen.

Die militärisch ungunstige Lage Leningrads im außersten Sipfel der Ostsee und die Bereisung dieses Stuppunktes mahrend langer Wintermonate wies auf die durch den Golfstrom eisfrei gehaltene

### Murmanfüste im Nördlichen Gismeer

und die bereits im Beltfrieg als Nachschubhafen verwendete Kolabucht hin. Bon hier aus fann Gowjet. rußland in den freien Ogean und die Rordfee ungehindert jederzeit vorstoßen. In der Kolabucht murde das fruhere Alexandrom, jett Poljarnoje genannt, jum Kriegshafen ausgebaut und der handelshafen Murmanff mit feinen Werftanlagen ermeitert. Die bei Murmanft endende Eisenbahn aus Seningrad wurde ausgebaut und zum Ceil elektrifigiert. In dem öftlich ber Kolabucht gelegenen Beißen Meer ift in der Rahe von Archangelft eine Werft im Entstehen, die Die großte des Rordens" werden foll. Diefer Ausbau des Rordens als Slottenbasis und die Stationierung einer Slotte in diefen Bemaffern murbe jedoch nur eine halbe Maßnahme sein, wenn nicht eine rudwärtige Wasserverbindung mit dem hauptstützpunkt und Rriegshafen Rronftadt-Leningrad vorhanden mare. Diefes flar erfennend, murbe bemgufolge bereite Anfang ber breißiger Jahre mit bem Ginfat vieler Menichenopfer ber Beibmeer Ranal geschaffen, ber eine dirette Wasserverbindung amischen ber Oftfee und dem Beifen Meer darftellt und der eine vom Ausland unbehinderte und fogar unbeob. achtete Berichiebung leichter Streitfrafte von einem Operationsgebiet in das andere gestattet. Rein wirtichaftlich betrachtet, bietet biefe Bafferstraße gleich. falle Borteile und stellt eine erhebliche Eransport. verfürzung dar. Wenn man die Auslandspreffe berfolgt, fo hat diefe Entwidlung ber Gowjetunion im Rorblichen Cismeer, verbunden mit den Gput. fliegern" über Nordfinnland, Nordfcmeden und Rordnorwegen, mit dem großen Spionagefall Belgonen und dem wiederholten Erscheinen somjetruffifder 21.Boote an der nordlichen Rufte Normegene, in diefen Sandern erhebliches Unbehagen verurfacht. Es hat nicht an Stimmen gefehlt, die auf die Delährdung der Nordlander und der normegilden hafen und eine terri. toriale Erpanfion in Gfandingvien durch den fich dort oben neu einrichtenden öftlichen Nachbarhinwiesen.

In diesem Zusammenhang dars nicht unerwähnt bleiben, daß der Sowjetstaat das ganze Gebiet nördlich der Sowjetunion dis zum Pol als das seine betrachtet und eine Erschließung der nordsibirischen Jlußmündungen, eines Flugweges über den Nordpol nach Amerika und die Eismeerpassage nach dem Fernen Osten betreibt. Es ist klar, daß diese Berbindung ersorderlichenfalls auch zur Umleitung von Kriegssschiffen von einem Weltmeer zum anderen auf kürzessem Wege und ohne fremde Störung benutzt werden kann.

3m Guben des Landes, im Schwarzen Meer, hat fich die Gowjetunion auf biplomatischem Wege aus der Enge des Binnenmeeres gu befreien versucht. Wohl erkennend, daß der Beherricher des Bosporus und der Dardanellen entweder der größte Seind oder der aufrichtigste Freund Somjetrußlands fein muß, hat der Sowjetstaat den letteren Beg beschritten und politisch-freundschaftliche Bande nach der Gurtei geschlagen. Der bann im Gommer 1936 geschloffene Bertrag von Montreux ist für die Entwicklung der flotte und die Entsendung von Transporten nach dem Mittelmeer von weitgehender Bedeutung geworden. Im frieden darf Gowjetrufland feine Kriegs. Schiffe mit Ausnahme der U.Boote vom Schwarzen Meer in ein anderes Geegebiet entsenden, es fann alfo feine dortigen Werften im meiteften Mage für Reubauten ausnuten. Sur Die 21-Boote ift jedoch auch eine hintertur offen gelaffen, indem auch ihnen ein Berlaffen des Schwarzen Meeres jum Auffuchen anderer Werften gestattet ist. 3m Kriege haben handelsichiffe ohne Rudficht auf ihre Ladung das gleiche unbeschrantte Durchfahrtsrecht wie im Frieden (fiehe Spanien!), den Kriegsschiffen hingegen ift im allgemeinen die Durchfahrt nicht gestattet. Doch auch

hier besteht die flusnahme, wenn nämlich Völkerbundsverpslichtungen durchzusühren sind oder wenn auf Grund von Beistandsverträgen, die im Rahmen der Völkerbundssahungen geschlossen und beim Völkerbund registriert sind — wie das sowjetrussische Französsische Vündnis —, einem angegrissenen Staat Hilse geleistet werden muß.

Ein Urteil über den fampfgeift der Befagungen ab. zugeben, ist nicht leicht, da die sowjetrussischen Kriegs. schiffe abgeschlossen gehalten werden, und dort, mo fie mit Schiffen anderer Mächte gusammentreffen, besonders ausgesuchte Offiziere wie Mannichaften an Bord fommandiert werden. Go war auch der Eindrud des Schlacht. schiffes "Marat" und seiner Besatzung bei den fronungs. feierlichkeiten in England im Sommer 1937 nicht ichlecht. Bei der Rudfehr nach Rugland aber wurde der Romman. dant, eine Anzahl Offiziere und Mannschaften verhaftet und abgeurteilt; der fommandant foll fogar erichoffen fein. weil er zuviel Landurlaub in Memel und Reval gegeben hatte und fo der Besahung die Möglichkeit eines Bergleiches mit den "Segnungen des Sowjetparadiefes" ermöglichte. - 3m übrigen ift die "Gauberungsaktion" auch bei ber Marine nicht vorübergegangen. Neben dem Oberften Marinechef, flottenflaggmann 1. Ranges Orlow, wurde fomohl der Chef der Oftfee-flotte wie auch der Chef der Schwarzmeer. flotte abgeloft und verhaftet. Diefe politi. ichen Magnahmen durfen aber nicht darüber hinmeg. tauschen, daß an der Ausbildung und Durchbildung des Berfonals mit allen Mitteln gearbeitet wird.

Die Schaffung einer großen Offensioflotte, die Entwicklung im Rördlichen Eismeer und die Sprengung der helfeln im Schwarzen Meer zeigen deutlich das Streben der Sowjetunion, sich strategisch nicht mit einer Berteidigung seiner Küsten zufriedengeben zu wollen. P.

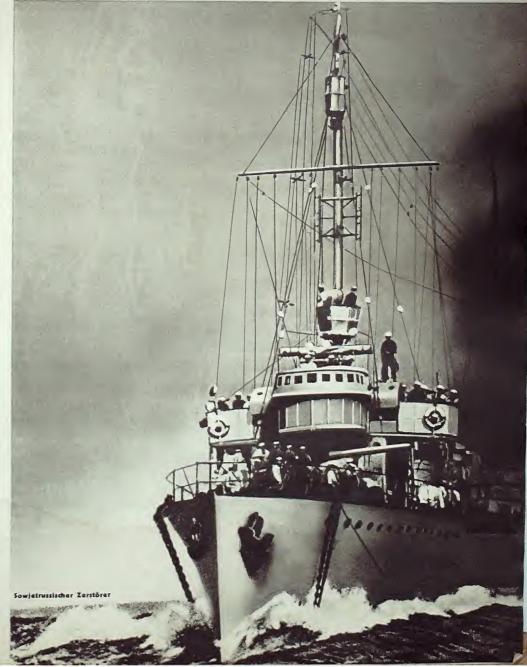

# Die Lufstreiter ARNES von Major (E) Schüttel

Die sowjetrussische Behrmacht gliedert sich in Armee und Slotte. Innerhalb der Armee nehmen die Luststreiteäste eine besondere Stellung ein, ohne jedoch nominell als selbständiger Wehrmachtteil in Erscheinung zu treten. Die Luststreiträsse der Roten Armee umsassen die operative Luststreiträsse der Roten Armee umsassen die operative Lustmasse. Die gesamten Sliegerverdände unsersetzen dem Oberbesehl des Kommandeurs der Luststreitesses, Armeedommandeur Alksnis, der zugleich Ehes Odersten Verwaltungsrates der Luststrässe ist und außerdem die Stellung eines stellvertectenden Volkstommissens für die Landesverteidigung innehat. Die Stelle eines Luststahlung eines stellvertectenden Volkstrussland die "Oberste Verwaltung" ein, die sich in die Tauptgruppen gliedert: in Schulungs- und Krontwesen, in die Leitung der Luststrung und Versontwesen, in die Leitung der Luststrung und Versontwesen, plettierung und Versorgung.

Die regionale Gliederung der Sliegertruppe entspricht der Einteilung in Militärbezirke. Jeder Militärbezirk umfaßt eine Anzahl von Sliegerverbänden. Die Sliegerverbände eines jeden Militärbezirks sind einem "Chef der Luftstreikräfte des Militärbezirks" unterstellt.

Die kleinste taktische Einheit ist die Kette; mehrere Ketten bilden die Stassel, mehrere Stasseln meist 33 das Geschwader (der "Gruppe" entsprechend). Die Jusammenstalsung mehrerer Geschwader ergibt die Brigade. Die Brigaden können wassen jagde oder Schlacksten der Schwader versicht die Brigade. Die Brigaden zusammengestellt sein. Jum Teil sind die Brigaden zusammengestellt sein. Jum Teil sind die Brigaden zusammengestellt sein. Jum Teil sind die Brigaden zusammengesetzt und werden dieser Eigenact entsprechend als "gemischte Avio-Brigaden vosseichnet. Während die gemischte Avio-Brigaden ausschließlich sür die Jusammenacheit mit den Heerestruppen bestimmt sind, können die wassenmäßig einheitlichen Berdände auch sür die Ausgaben der operativen Lustwasse und Artischen zuschen. Die selbssändigen Ausstaungs- und Artischer siegen der Divisions- oder Korpskommandos in taktischer Hinschungsen mößig sind sie den Sliegerden angeschlossen.

Die Stärke ber zliegerbrigaden und "geschwader ber Roten Lustwasse ist je nach dem kampszwed verschieden. Das zagdyeschwader verschieden. Das zagdyeschwader verschieden. Das Aggyeschwader über 19, das Geschwader schwere Bombenslugzeuge über 12-16, das der leichten Bomber über 31, das Schlachtgeschwader ebenfalls über 31 zugzeuge. Diese zusammensehung ist nicht grundsätlicher Art; sie wird jedoch häusig angewandt und kann daher als gebräuchlich gelten. Der starke Ausbau der Lustwasse versichten zur zeit die Auseüstung der Verbände mit der Gollzahl an zugzeugen. Die Stassen des diesen der zur zeit nur etwa zwei Drittel ihres Gollbestandes.

Bei der Anlage der Lustrüstungsbetriebe war das sür die gesamte, neu zu ercichtende Sowjetindustrie geltende Leninsche Prinzip der "rationellen Placierung der Industrie nach dem Grundsach der Rohstossinäte und der Möglichkeit geringsten Arbeitsverlustes beim Übergang von der Rohstossbeateitung zu allen solgenden Stadien der Earbeitung von Halbsbeitung, durchgehend bis zur Erzielung des Fertigproduktes" maßgebend.

Diesem Grundsach der "Rohstossinäte" entsprechend

Diesem Grundsat der "Rohstoffnähe" entsprechend ersolgte der Aufbau der Lustrüstungsindustrie in Gebieten, die entweder innerhalb der Rohstoffräume selbst lagen oder in nicht allzu großer Entsernung von diesen durch Bahnlinien mit ihnen verbunden waren, dzw. noch verbunden werden konnten. Im europäischen Ruhland entstanden auf diese Weise

# brei Luftrüstungsgebiete,

das westliche, das sich auf das Kohlenbeden von Rostom am Don und die Erzlager von Kriwoj-Rog und Kerschtsteit; ein mittleres in der Linie Leningrad-Moskau-Goeti-Woronesch - Lipezi-Kasan - Usa, das sich an das Kuhlenbeden von Moskau, an das Erzlager um Magnitogorst und die Buntmetallvorkommen um Troiht an-



Doppel-MG.s eines Bombenflugzeugs



lehnt; ein brittes schließlich um 3rkutst-Chabarowst, das inmitten eines Erz und Rohle bergenden Rohltossraumes liegt. Dieses von den beiden Luftrüstungsgedieten im westlichen Rußland durch weite Entsernung abgesplitterte Industrierevier dient im wesentlichen der hernost-Armee als Materialquelle und unterstüßt damit die horderung nach größtmöglicher Autartie dieser Armee.

Die günstige Lage der drei Lustrüstungsgebiete an den Hauptverkehrswegen der UdSSR ermöglicht jederzeit eine gegenseitige Unterstüßung der Betriede durch Rohstoff- und Materialaustausch oder auch eine weitgehende Spezialisierung einzelner Werke zugunsten schnellerer Broduktion.

Die Jahresproduktion der somjetrussischen Lustrüstungsindustrie an betriedssertigen Slugzeugen betrug im Jahre 1936 nach Angaben, die von somjetrussischer Geite im August der sranzösischen Lustsahrt-Delegation in Moskau gemacht wurden, 6000. Im Jahr 1937 soll die Jahresproduktion um weitere 1000 slugzeuge auf 7000 erhöht worden sein. Gelegentlich des 8. Gowietkongresses zu Beginn des Jahres 1937 hatte Stalin im Rahmen der gesamten sowjetrussischen Wehrmachtaufkung die Vermehrung der Lustwasse wehrt und das Dreisache innerhalb von zwei Jahren versügt. Da die derzeitige Stärke der Roten Lustwasse etwa 5000 slugzeuge 1. Linie beträgt, so würde die von Stalin gesorberte Verdersigdung diese am Ende des zweisährigen Rüstungsprogramms auf die Stärke von 15 000 bis 17 000 slugzeuge bringen.

Bereinsacht und erleichtert wird die Arbeit der Suftrustungswerte durch die angestrebte Einheitlichkeit der Slugzeugkonstruktion und durch die Beschränkung auf die herstellung oon nur wenigen Baumustern.

# Die gebränchlichsten flugzeuge der sowjetrussischen Lustwasse

find gur Zeit folgende:

| Slugzeugtup                         | Motoren |          | Be-<br>wallung |       | ben-<br>laft | höchst.<br>geschw. | Dipfel-<br>höhe |
|-------------------------------------|---------|----------|----------------|-------|--------------|--------------------|-----------------|
|                                     | 3ehl    | pe       | mø.            | flan. | kg           | km/h               | m               |
| 3agbpugsenge                        |         |          |                |       | bis 32       |                    |                 |
| 3-15                                | 1       | 750      | 4              | -     | 50           | 360                | 8 500           |
| 3-16                                | 1       | 750      | 2-4            | -     | 100          | 450                | 8-9000          |
| 3-17                                | 1       | 900      | 4              | -     | 100          | 490                | 11 500          |
| Schlachtflugzeuge                   |         |          |                |       |              |                    |                 |
| D5-6                                | 1       | 680      | 3              | -     | 100          | 275-325            | 6 000           |
| £. 66                               | 1       | 900/1000 | 6              |       | 200          | 320                | 6 500           |
| Auflärungs-<br>Augzenge             |         |          |                |       |              |                    |                 |
| R-5                                 | -1      | 680      | 4              |       | 200          | 200-230            | 6 000           |
| R-6 (EB-1)                          | 5       | 2 x 680  | 4              | -     | 500          | 210                | 6 000           |
| Leichte Bomber                      |         |          |                |       |              |                    |                 |
| 68-2                                | 2       | 2×890    | 4              | -     | 600          | 350-400            | 10 000          |
| Schwere Bomber                      |         |          |                |       |              |                    |                 |
| 88-3                                | 4       | 4 x 680  | 5-8            | -     | 2000         | 200                | 5 600           |
| £8-6                                | 4       | 4 × 1200 | 6              | 2     | 3 000        | über 400           | 8 500           |
| Marinepugzeuge<br>Amphibium - Jago- |         |          |                |       |              |                    |                 |
| ameifiber                           | 1       | 750      | 4              |       | -            | über 400           | 5 000           |
| Eorpebolluggenge                    |         |          |                |       |              |                    |                 |
| M€8-1                               | 2       | 2 x 680  | 3              | -     | 700          | 180                | 5 000           |
| Singboole<br>M N-5                  | ,       | 680      | 2              | _     | 100          | 224                | 5 000           |
| th 43                               |         |          |                |       |              |                    |                 |

Reue Eypen sind im Bau. Ebenso sind neue Muster von Transportslugzeugen bereits soweit entwickt, das sie zur Serienherstellung den flugzeugwerken übergeben werden können. Eines dieser Militärtransportslugzeuge nach der Bauart "Boldpowitinom" ist mit vier Motoren zu je 860 ps. ausgerüstet und hat Ende 1936 bei den Verschsstügen mit einer Ruhlast von 13 Tonnen und 4 Mann Besahung eine höhe von 4500 Meter erreicht. Das Transportslugzeug wird in der soweitzussischen Lustwaffe mit Rücksich auf die operative und taktische Verwendung von fallschirm. und Lustundungstruppen sowie im Hindlick auf die Nach.



foubmöglichkeiten, die sich auf dem Luftwege ergeben, eine machsende Bedeutung gewinnen.

Die personelle Geite des Luftruftungsprogrammes, die Ausbildung eines ausreichenden Bestandes an Slugzeugführern, Beobachtern, Bordfunkern, Mo. und Bombenichuten fomie an Motorwarten und hilfspersonal aller Art durfte bei bem Bedarf einer 15 000 Slugzeuge umfassenden Luftmaffe entschieden großere Schwierigkeiten bereiten als die Gerienherstellung oon Sluggengen und Motoren am laufenden Band, fluf bem 8. Somjet-Rongreß bezeichnete ber Leiter bes Romfomols, Roffarem, die forderung auf Ausbildung oon 150 000 Slugzeugführern innerhalb oon zwei Jahren jedoch als eine durchaus reale Aufgabe". Demgegenüber erscheint aber die Jahl an bereits ausgebildeten blugzeugführern für die Jahre 1935 und 1936 außerordentlich unzu. langlid. Roffarem bezifferte Die Jahl der ausgebildeten Slugzeugführer mahrend des Jahres 1935 mit 1500, für das Jahr 1936 mit 6200. Die Ausbildung von Slug-Beugführern mußte im Jahre 1937 bemnach eine Berzehnfachung erfahren haben, um gegen Ende des Jahres 1938 die Jahl von 150 000 ausgebildeten Diloten aufmeifen gu fonnen!

Die Ausgabe der Massenausbildung wies Kossaren den 167 Lustschriedung zu sowie den Übungszirkeln bei den Werklätten und Betrieden aller Art und oornehmlich dem Wehrverband "Osso aller Art und oornehmlich dem Wehrverband "Osso alles im". Dieser Verband umsaßt nach Angaben der "Krasnaja Swjesda" 150 Heroklubs, die zur Zeit in erheblicher Vermehrung begrissen sind und in denen disher ohne Unterdrechung der Arbeit 150000 Slieger die ersten Grundregeln der fliegerischen Ausbildung erhalten haben. Auch die Ausbildung oon Fallschirmspringern, die späterhin im Militärdienst als Fallschirmschiften Verwendung sinden sollten, läßt sich die Osso oflowiachim als einer ihrer drünzlichsten Ausgaben angelegen sein. Im Jahre 1936 sprangen

mit hallschirm aus 600 m höhe 1 406 000 Personen ab. Die Jahl der ausgebildeten Segelflieger beläuft sich auf 20 000; nicht weniger als 240 Segelfliegerstationen mit 2000 hlugzeugen beweisen die intensive Tätigkeit der Ossandachim innerhalb dieses besonderen Ausbildungszweiges.

Statistische Angaben amtlicher und offiziöser Sowjetstellen sind jedoch mit allem Borbehalt aufzunehmen. Ost sind bie Angaben widerspruchsoolt, immer aber aus Wirkung "frisiert". Zweisellos wird Sowjetzusland große Schwierigkeiten zu überwinden haben, um eine Luftsstete oon 15000 bis 17000 flugzeugen personell besehen zu können.

Die Absicht der Sowjets, die Luftstreikkräfte zu einem politischen Machtinstrument im Sinne der Ziele der kommunistischen Internationale auszubauen und zu verwenden, findet ihren Ausdruck in der Schassung einer selbständigen operativen Lustarmee, mit deren Ausdruck Anfang des Jahres 1936 begonnen wurde. Die operative Lustarmee seht sich aus einigen schweren Sliegerkorps zusammen, von denen se eines in den westlichen Militärbezirken Leningrad, Moskau, Weißrußland, Kiew und Charkow disloziert ist. Jedes schwere Sliegerkorps gliedert sich in eine oder mehrere schwere Sombendrigaden, denen Jagd- oder Sernausstätungsgeschwader sowie besondere Lustandungs ("Dessan") - Brigaden angegliedert sein können.

Im Gesantbild vermittelt der augenblickliche Stand der Roten Lustwaffe den Eindruck, daß die Unzulänglichkeiten des wirtschaftlichen und politischen Systems sowie die geistige und kulturelle Rückstädische der breiten Massen des Rätestaates dem Ausdau der Lustwasse noch auf zahlreichen Gebieten größere Schwierigkeiten entgegenstellen, daß aber die Lustwaffe wenigstens in ihrer zahlenmäßigen Stärke Sowjetrußland in die Reihe der sührenden Lustmächte stellt.



Die Vorbereitung des chemischen Krieges, der umstrittensten und unfairsten Kriegsform, spielt in der sowjetrussischen Rüstung eine bedeutende Rolle. Der größte Teil der chemischen Industrie dient Kriegsrwecken

Associated Press (4)



Die Ruftungspolitif ber Gomjetunion tann ihrem Befen nach erft richtig erfaßt merden, wenn man fie im Busammenhang mit dem gangen bolfchemistischen Terrorfuftem betrachtet. Der Grundfat des Riaffen. fampfes im Innern und die "Ibee" ber Welfrevolution nach außen find zwei Dinge, die unmittelbar Bufammengehören. Die Aufruftung wird mit hochdrud betrieben und die Rote Armee gewaltig ausgebaut, um die weltrevolutionaren Abfichten ber Mostauer judo-bolfchemistischen Machthaber zu verwirklichen. Cleichzeitig wird nach innen mit einem unvorstellbaren Terror regiert, um die Bolksmaffen gewaltsam bei ber Stange zu halten.

Betrachtet man bie kommunistischen "Wirtschaftspringipien" etwas naber, fo wird mit eindringlicher Deutlichkeit flar, daß es fich bei ihnen nicht um bestimmte "fogiale 3been" handelt, als die fie in ber bolfchemistischen Propaganda erscheinen, sondern um brutale Zwangsmaßnahmen, mit denen die rein machtmäßige Beherrichung ber Bolts. maffen gemährleistet werden foll. Die bolfchemisti. fchen Diktatoren in Moskau find fich vollkommen klar darüber, daß ihre Bewaltherrichaft von den unterdrudten und ausgebeuteten Bolkern der Sowjetunion nur fo lange ertragen wird, wie die nationalen Begen. frafte nicht über ausreichende Mittel verfügen, um die judifche fremdherrichaft zu befeitigen.

3m Guftem bes bolfchemiftifchen Machtapparates Fommt dem kommunistischen "Wirtschaftspringip" eine besondere Bedeutung zu. Der Bolfchemismus ftuht fich nicht nur auf die Bajonette der bis in die kleinfte Einheit politisch kontrollierten Roten Armee, nicht nur auf ben Spigel- und Cerror-Apparat der Bul., fondern auch auf den Wirtschafts. Kommunismus als ein Mittel zur Beherrschung der Bolfsmaffen. Die sogenannte "Gozialisierung der Broduftionsmittel", b. h. bie vollständige Enteignung bes Bolles und die Busammenfaffung ber gesamten Guter. erzeugung und Guterverteilung in der hand ber bolfche. wistischen Machthaber, bieten die Möglichkeit, durch den organisierten Wirtschaftsterror die Massen zu unterdruden. Bei ber tommuniftifchen Organisation ber Wirtschaft bedarf es lediglich eines Befehls aus Mostau, um weite Gebiete ber Gowjetunion von jeber Guterzusuhr vollkommen abzuschneiben und fo lange einer regelrechten hungerblodabe auszusegen, bis jeder in ihnen vorhandene Widerstand gegen bie "Staatsgewalt" gebrochen ift. Da jede firt von Bollswohlstand und Boltstultur gleichzeitig ein gesteigertes Gelbstbemußtsein bes Boltes bedeutet, muffen beibe planmäßig vernichtet werden, um eine stumpfe, besit.

und fulturlofe, jeder eigenen Initiative beraubte Maffe als Begenstand der Ausbeutung zur Berfügung gu haben. Sicherlich find fich die leitenden Sunktionare bes bolichemistischen Apparates ber negativen Begleiterfcheinungen ihres Birtichafts. fultems durchaus bemußt. Die Übergentralisation und die dadurch bedingte Uberburofratifierung der Birt. ichaftsführung, Die flusschaltung jeglichen personliden Unternehmungsgeiftes, die Berneinung des felb. ftandigen Wirtschaftsfaktors "Menfch", die Großzüchtung ber Unverantwortlichkeit. die unübertreffbare Mecha. nisierung jeder menich. lichen Catigfeit, Die Aus. schaltung aller Schaffenden bom Benuß ber gruchte ih. rer Arbeit - Diefe hervor. ftedjendften Mertmale bes bolfchemiftifchen Wirtfchafts. fultems - fonnen rein mirte schaftlich gesehen selbstverständlich nicht ohne Solgen bleiben. Go mußte ber Borfigende des Rates der Bolks. fommiffare Molotom in feiner großen Rede vom 6. Novemberd. 3. fich darüber

beklagen, daß eine gange Reihe michtiger Induftriezweige der Sowjetunion noch immer hinter ben in tednischer Binficht führenden Sandern gurudbleiben. Diese vorsichtige Saffung bedeutet nicht nur ein "Burudbleiben" hinter anderen Industrielandern Schlechthin, sondern bas Eingeständnis, daß bie Erzeugungsfähigfeit ber Gowiet. industrie - und zwar in allen wichtigen Industriezweigen - in feinem Berhältnis zu ben aufgewendeten Mitteln steht, die mit erprefferischer Demalt aus dem Bolte herausgezogen werden. Golde folgen des Guftems merden jedoch bedenkenlos in Rauf genommen, weil die bolfche. mistischen Machthaber auf den Wirtschaftsterror als Mittel zur Erhaltung ihrer Macht nicht verzichten konnen.

Auch die wirtschaftlichen Rachteile, die fich daraus fur die Durchführung der Ruftungspolitit der Somjetregierung ergeben. werden in Mostau immer noch geringer erachtet als die Breis gabe diefes Machtmittels. Die Bolfchemiften befinden fich in diefer Beziehung in einer verhangnisvollen Zwangslage, ba fie unmöglich die Orundlagen preisgeben konnen, auf benen ihre Diftatur errichtet ift. Unvorstellbar sind jedoch die Auswirtun gen des bolfdemiftifden Wirtichaftstercoris mus auf Die breiten Maffen bes fchaffenben Bolles. Darin hat fich feit den Jahren des Burgertrieges bis heute grundfahlich nichts geandert. Burbe noch gur Gelt bes Bürgerfrieges die Anwendung des Terrors mit der Rol-

wendigkeit der Berteidigung der Errungenschaften der Reno-

lution gegen die Zariftischen Generale und Kapitaliften





begründet, die inzwischen längst "liquidiert" sind, so ist in allen nachsolgenden Jahren die Sowjetregierung niemals verlegen gewesen, immer neue "Klassenseinde" aussindig zu machen, die bekämpst werden mußten. Mit allen rassindig zu machen, die bekämpst werden mußten. Mit allen rassindig zu machen, die bekämpst werden mußten wieder Bolldewissten seite Bolldewissten seite immer wieder verstanden, ihre Wirtschaftspolitif "klassenmäßig" zu begründen. Junächst hatte man die Arbeiter und die Bauern in den Bürgerkrieg gegen ihren "Klassenseinsam die Krüchte der Revolution ernten würden. Rach der Machteringung schreck man keinen Augenblik davor zurück, beide gegeneinander auszuspielen.

Bis heute hat die Somjetregierung ihre terroriftischen Machtmittel somit ausgebaut, daß sie die Ausbeutung aller ichaffenden Menschen in voller öffentlichkeit betreiben kann. Die periodisch immer wiederkehrenden Massener. ich ieß ungen und rund

# 250 Zwangsarbeitslager mit insgesamt fast sieben Millionen Insassen

legen davon Zeugnis ab, wie das "fröhliche Leben" in ber Sowjetunion, um ein bekanntes Bort Stalins zu miederholen, in Wirklichkeit aussieht.

Die Blütezeit der Zwangsarbeitslager setze von dem Zeitpunkt an ein, als die Bolschewisten nach Aberwindung der ersten Schwierigkeiten zur Ethaltung ihrer Macht ossen der bat übergehen konnten, ihr "Programm" an allen Fronten durchzusühren. Dierher gehört vor allen Dingen die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, die seit

1929 bis heute mit dem Ergebnis durchgeführt wurde, daß es zwar eine freie Bauernschaft in der Sowjetunion nicht mehr gibt, daß aber gleichzeitig die landwirtschaftliche Produktion auf einen Tiefstand
gebracht wurde, der in keinem einzigen kulturland
der Welt auch nur vorstellbar ist. Das berüchtigte
Eerrorgeseh vom 7. August 1932, durch das selbst die
geringsten "Bergehen" rücksichtslos mit dem Tobe
bestraft werden, sowie die aus den zuverlässissen kreaturen der Partei zusammengesehten sogenannten
"Politischen Abteilungen" in der Landwirtschaft waren
die Machtmittel, mit denen die Jwangskollektivierung
erzwungen wurde. Allein die Jahlen über den Küdgang des Biehbestandes als Solge der Kollektivierung
in den Jahren 1929—1934 sprechen Bände: Pserde



So haust der sowjetrussische Arbeiter!
Die gewaltsam betriebene Aufrüstung
bezahlt der Arbeiter nicht nur mit Hunger,
sondern auch mit einem Wohnungselend,
wie es selbst der ärmste zivllisierte Staat
nicht kennt. Photos: Nibelungen-Verlag (2)

Der Bau des Weißmeerkanals, der eine überwiegend militärische Bedeutung hat, wäre durch regulären Arbeitereinsatz niemalsmöglich gewesen! Politische "Sträflinge", die nach westlicher Anschauung gänzlich unschuldig sind, mußten den Kanal bauen, wobei Tausende ums Leben kamen

non 34 Millionen auf 15,3 Millionen (minus 55 %). Rinder von 58,9 Millionen auf 37,8 Millionen (minus 35,8 %), Schafe und Ziegen von 147,2 Millionen auf 40,6 Millionen (minus 72,4 %), Schweine von 20,9 Millionen auf 13 Millionen (minus 37,8 %), Deflügel von 214 Millionen auf 110 Millionen (minus 48,6 %). Auch die Setreideerzeugung stand und fteht in feinem Berhaltnis gum Ernahrungsbedarf der Bevölkerung, fo daß ber Hunger gu einer ständigen Ericheinung in ber Sowjetunion murbe. Die gu gronflaven herabgedrudten Bauern muffen, unabhangig von den tatsachlichen Ernteergebniffen, die von der Somjetregierung festgesetten hohen Betreibemengen Bu niedrigften Breifen abliefern, mahrend die Gowiet. regierung ihrerseits das daraus gebackene Brot zu Bucherpreisen mit einem 15. bis 20fachen Aufschlag weiterverfauft.

# Die Lage ber Arbeiter

in der Gowjetunion ist um nichts besser. 3m Laufe der Jahre hat die Gowjetregierung ein ganzes

raffinierten Antreiber-Methoden erfunden, fo 3. B. Die fogenannten "Stoßbrigaden" und heute die fogenannte "Stachanow-Bewegung". Molotow hat in seiner bereits angeführten Rede erflart, man tonne nicht behaupten, daß auf dem Debiet der Arbeitsleiftung in der Somjetunion ausreichende Erfolge aufzuweisen feien. Diefe porfichtig formulierte Erflarung ftellt den Berfuch bar, einen Brügelknaben für die mangelhaften Leistungsergebnisse ber Induftrie als Solge bes bolfdemiftifchen Wirt. fcaftsfustems zu finden, Schon feit Bestehen der Sowjetunion ift es ju einer alltäglichen Erfcheinung in diesem "Arbeiterparadies" geworden, die Berantwortung für alle folgen des Guftems auf den bofen "Rlaffenfeind" abzuschieben, der gewöhnlich unter ben leitenden Ingenieuren der Industriemerte gesucht wurde, Inzwischen ift die Gowjetregierung langst bagu übergegangen, die Arbeiterschaft als folde mit ber Berantwortung zu belaften. Bon ben einzelnen Arbeitern werden, unter bauerndem hinmeis auf die "Reford. leistungen" ber menigen gutbezahlten Exponenten ber berüchtigten "Stachanow-Bewegung", Arbeitsleistungen verlangt, die in der ganzen Welt als Menschen. Ich in dere in den findene Unzählige Gegner dieser bolschemistischen Antreiber-Methoden aus den Reihen der Arbeiterschaft in der Sowjetunion muffen heute die ganze härte des bolschemistischen Terrors in den Zwangsarbeitslagern ertragen.

Was aber bietet die Sowjetregierung "ihren" Arbeitern als Begenleistung für die "Durchsührung ber Sünfjahrespläne"?

Das Wohnungselend in der Sowjetunion ift fprichmortlich befannt. Gelbft Die Sowjetpreffe fann es nicht totichweigen, daß die Arbeiter in Erd. lochern und elenden Baraden oder in halbgerfalle. nen Mietskafernen, familienweise in einem einzigen Raum gufammengepfercht, bei völligem Mangel auch ber primitivften hygienischen Einrichtungen haufen niuffen. Der Durch fchnitts. Bruttolohn des Sowjetarbeiters errechnet fich nach fomjet. amtlichen Quellen mit 212 Rubel im Monat, bas find nach bem amtlichen Mostauer Umrechnungsturs rund 106 Reichsmark. Diefem Lohn ftehen folgende Breife gegenüber: 1 kg Roggenbrot 0,94 Rubel, 1 kg Beifbrot 1,80 Rubel, 1 kg Beigenmehl 2,70 Rubel, 1 kg Buchmeizengrüte 4,40 Rubel, 1 kg Reis 6,50 Rubel, 1 kg Rindfleisch 9 Rubel, 1 kg Burft 12-20 Rubel, 1 kg Margarine 10 Rubel. Diese Bucherpreife für Lebensmittel merden jedoch noch übertroffen durch bas, mas der Arbeiter für alle Begen. stände des täglichen Bedarfs, insbesondere für Bekleidung, bezahlen muß: ein Paar Mannerschuhe koften 200-300 Rubel, ein Baar Damenschuhe 250-350 Rubel, der billigfte Mannerangug 200-300 Rubel fogenannte "beffere Qualitat" 1200-2000 Rubel), ein Wintermantel von Schlechtefter Qualitat 300-600 Rubel. Dabei ift zu beachten, baß bei dem großen Lebensmittel. und Warenmangel felbst diese Preise haufig reine Theorie bleiben, meil Die Befchafte "ausverfauft" find. Ein beredtes Beispiel dafür ift die Catsache, daß sogar getragene Anzüge und Mäntel auf Auktionen mit 200—800 Rubel angeboten werben!

Man kann sich bei dieser Sachlage leicht benken, wie jener "Enthusiasmus" der Arbeiter und Bauern in der Sowjetunion aussieht, über den die Sowjetpresse in großer Ausmachung lausend berichtet. Bis zu welchem Grade die Sowjetunion in ihrem Innern mit Explosiostoff geladen ist, haben die lehten Jahre seit der Ermordung Kirows (Dezember 1934) deutlich bewiesen. Unter dem Sammelbegriff "Erohklich" erschoß früher und erschießt heute die die jeht stärkere Stalin-Kaganowitsch-Gruppe alle, die ihr unbequem sind.

Trohdem schwelt der unterirdische Junke der Unzustriedenheit in den Volksmassen weiter. Es ist 3. 8. bemerkenswert, daß in den lehten Wochen zahlteiche Erschießungen in den Nationalitäten-Republiken des Kaukasus und in Mittelasien ersolgt sind, die in der Gowjetpresse mit dem Auftreten von "bürgerlichnationalistischen" sowjetfeindlichen Bestrebungen begründet wurden.

Die ununterbrochen wachsende Anwendung des Terrors erklärt sich aus allen diesen inneren Spannungen. Diese sind zugleich ein Se sahr en moment sür die ganze zivi. Lisierte Welt, da der Gowjet-Impecialismus mit erhöhter Aktivität nach außen sich über die inneren Schwierigkeiten hinwegzuhelsen such. Die Unterhöhlung des Weltsriedens, die Schassung von Konslikten außerhalb der Sowjetunion sollen dem Sowjetregime gleichsam als "Atempause" dienen, um der Lage im Innern Herr zu bleiben und die Sowjetunion weiterhin als "Basis der Weltrevolution" ausgabauen.

Daraus ergibt sich, daß der Bolschewismus kraft seiner Eristenz zu allen Zeiten seiner Entwicklung nach innen und nach außen im Angriss bleiben muß. Daraus ergibt sich aber gleichzeitig, daß die entschlossense Bekämpsung des Bolschewismus dis zu seiner Bernichtung eine Forderung ist, die im Namen der Tivilisation und der Freiheit aller Bölker der Erde erhoben wird.

Eine neue Rauch-Epoche hat begonnen!

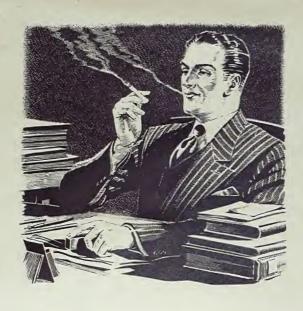

Wer erst einmal – durch eine wirklich gute Cigarette wie ATIKAH – die Freude und Bekömmlichkeit des »neuen Rauchens« kennengelernt hat, wird gar nicht mehr begreifen können, wie man früher so mechanisch und wahllos »drauflos-paffen« konnte.

5Pf

SELBSIVERSTANDLICH SCHOOL CHINE MUNDSTOCK

in neue Rauch-Epoche

Tenere Rauch-Epoche

# SINGER

# SPEZIAL-NÄHMASCHINEN

für die

# Bekleidungs-Industrie der Wehrmacht

RiegelSchnűrlochKurbelftickMafchinen
SchnellnähNadeltransport
Mafchinen ufw,



# für hohe Leistungen in der bekannten Qualität

SINGER NÄHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN W8 · Kronenstraße 22



Selbst mit geschliffenen Gewindebohrern erzeugt man nicht immer korrekte Gewinde, dagegen erzielen Sie unter Anwendung unserer

# Nitsche & Günther Gewinde-kopiermaschine

wie nebenstehend abgebildet, selbst in weichen Materialien einwandfreie Gewinde.

> Wir empfehlen Ihnen, einen Versuch zu machen.

Mit Offerten stehen jederzeit gern zu Diensten

# GEORG STENZEL & CO.

WERKZEUGMASCHINEN

BERLIN SW 68 - FRIEDRICHSTRASSE 16

# Gewerkschaft Elwerath

Hannover,

Hindenburgstraße 27-29

Bohrungen aller Art auf Erdöl

Erdölgewinnung und Verarbeitung

+

# Gewerkschaft Deutsche Erdöl-Raffinerie - DEURAG -

und

# Gewerkschaft Neue Erdöl-Raffinerie - NERAG -

Hannover,
Hindenburgstraße 27–29

Moderne Großraffinerien

Verarbeitungsstätten für deutsches Erdöl

# Wirkonnen, / Kalleladen,

# von ANTON GRAF BOSSI FEDRIGOTTI

Uber dem Dorf und ben in allen garben des herbstes leuchtenden Waldern des Gertentales liegt ber gange friede eines stillen Oktobersonntags.

Kein Lärm tönt von draußen durch das geöffnete Birtshaussenster herein. Nicht einmal die bedächtigen Reden der Bauern, die sich sonst um diese Stunde vor ihren Haustüren zu unterhalten pslegen, sind auf der Gasse zu hören, und nur vom Marktplat dringt öfter das Sollen und Balgen der kleinen Buben herüber, die sich dort miteinander beim Bocciaspiel rausen.

Stumm schauen auch die Berge von ihren einsamen Höhen auf das Dorf und die Kirche herunter. Im hintergrund ragt die Rotwand als das stolze Wahrzeichen der Sertner in den klaren Berghimmel auf, und von den Wänden des Elfer zieht sich ein dunstiges Leuchten herüber, mit dem die Spätherbstonne über die Bergspihen hinspielt.

Der einzige Larm, der den Frieden dieser Gonntagsstille durchbricht, ist das Kartenspiel dreier älterer herren im Ertrastüderel des Gasthoss zur Post. Dort sten nämlich der Lehrer, der Dottor und der Mesner beim Tarodieren beisammen, und jedesmal, wenn der Mesner nach der Meinung des Dottors einen fehler macht, dröhnt dessen kaust mit einem gewichtigen Schlag auf den Tisch herunter, und sein würdiger Baß begleitet diese Geste mit einem Frästigen "Na!" Was zur Holge hat, daß der Dottor mit einem starken zug den Arger hinabspült, und dann sieht auch die Kellnerin Mizzi von ihrem Plat an der Osenbank auf und geht langsam zum Schanktisch hinüber, um dort ein neues Viertele aus dem Steinkrug sur bottor zu holen.

Dabei wiest sie jedesmal einen Blid nach dem Sisch am geölfneten Senster hinüber. Dort sist noch ein einzelner Gast, der in die Lektüre einer Wiener Seitung vertiest ist, und der nur ab und zu, wenn die Ermahnungen des Doktors gar zu hestig in seine Lekture tönen, den Kops hebt und mit einem verstehlenen Lädzeln das Spiel der drei Alten versolgt.

Sonst ist tein Saft in dem kleinen, getäselten Jimmer. Und auch von nebenan, von der großen, geraumigen Wirtsstude, sind nur die Gespräche weniger Jauern zu hören. Es ist heute im Wirtshaus unsonntaglich leise und still.

Der einzelne Gast am henster faltet jeht seine Beitung zusammen, wirst noch rasch einen Blid auf bas Dorf und die Berge hinaus und will sich gerade erheben, da steht auf einmal die Kellnerin neben ihm und fragt mit einem Ausdruck von Reugier und Be-

dauern in ber Stimme: "Bollen ber herr benn ichon gehen?"

Der Fremde sieht einen Augenblid' auf und scheint ein wenig erstaunt.

"Gemißt" sagt er und läßt troh des freundlichen Cones einen ganz kleinen Tadel in seiner Stimme verspüren. "Bis ich nach Innichen marschiert bin, wird's Gieben, und um halb Neun geht mein Zug."

"Aha, der herr fahren wohl mit dem Abendschnell-

zug nach Wien!"
"Auch das, Dirndl! – Aber jeht möchte ich tropdem zahlen!"

Der Frembe steht mit einer gewissen Mübigkeit in ben Gliedern, die eine schwere Bergtour verrät, langssam auf. Dann langt er sich seinen Lobenhut von der Wand herunter, zieht auch einen verborgen gewesenen Rucksack zu sich auf den Gessel herauf und hängt sich ben auf die Schultern.

"Gott, die schönen Selweiß!" sagt da die Kellnerin und zeigt mit dem finger auf ein Sträußchen Sdelweiß, das hinten am Rucksack baumelt. Dann legt sie die Rechnung auf den Tisch.

"G'sall'n's Ihnen die Ebelweiß?" sragt der Fremde und zieht dabei sein Geld aus der Tasche. Und dann sügt er doch noch, und jeht auch mit einem wirklich steundlichen Lächeln hinzu: "Die sind nämlich für meine Mutter!"

"Go, für die Mutter!" Die Kellnerin scheint plöglich durch irgend etwas abgelenkt. Ihr war es, als habe sie durch das henster das Postsräulein über den Platz auf das Sasthaus zulausen sehen. Auch drüben am Spieltisch ist die Unterhaltung aus einmal verstummt. Reugierig bliden die Gesichter der Spieler zu dem Herrn im Touristenanzug mit dem schweren Rucksach hinüber.

Da ist dranßen am Dang mit einem Male ein hastiges Lausen. Und ehe die kellnerin bei der Tür ist, um zu sehen, was da draußen geschieht, wird diese schon ausgerissen, und es erscheint wirklich das Poststein ganz ausgelöst in der Tür und rust mit allen Zeichen des Schreckens in die Stude hinein:

"Herr Dottor, g'ichwind, g'ichwind! Auf der Kleinen Jinne ist ein Unglud passiert. Dem Sorcher sei' Hanni hat's grad herunter telephoniert!"

"Jesses na!" schreit die Miggi. Auf einmal rumpeln am Spieltisch die Gläser und fiarten zusammen, und dann rust der Lehrer ausgeregt in das Zimmer:

Ein Unglud auf ber Aloan Jinne! Und fein einziger Suhrer im Dorf. Wer foll denn jeht da hinauf,

wenn kein Mensch da ist, der denen da oben a hilf bringen kann!"

"Teufel", sagt der Doktor und greist schon nach seinem Hut, "da bleibt nichts übrig, als nach Welsberg zu telephonieren. Aber bis der Horcher oder der Innerkoster von Welsberg zurück sind ... Ist denn mas Käheres bekannt?" wendet er sich wieder an das Positräulein.

"Nein! Nur, daß von der Kleinen Jinne Notsignale gegeben worden sind. Eine Partie ist heut' früh scheinbar ohne ein' Zührer hinaus. — Grad' jeht, wo im Oktober sonst kei' Mensch mehr aus ein' Berg ausigeht!"

Oktober sonst fei Mensch mehr auf ein' Berg ausigeht!"
"Einen Augenblic, bitte!" sagt auf einmal der Fremde, der dem aufgeregten Gespräch bisher aufmerksam zugehört hat. "Wieso ist denn kein Kührer im Dorf, der die Berunglücken bergen könnte?"

"Die sind heute alle bei der Alpenvereinsversammlung in Welsberg!" gibt der Doktor zur Antwort. "Kein Mensch geht seht mehr aus die Berge! Aber jeht muß ich sehen, woher ich Hilse besorgen kann!"

"Wenn es Ihnen recht ist, stelle ich mich gern zur Bersügung!" sagt ber Frembe und macht ein paar Schritte auf ben Arzt und ben Lehrer zu. Inzwischen brangen sich die ersten neugierigen Sesichter hinter bem poststäulein in die Tür.

"Gie wollen da helfen?" flus der frage des firztes flingt Staunen und Mißtrauen.

Doch der Fremde beachtet diesen Einwurf nicht. Er ist auf einmal völlig verändert. Auch die Rüdigkeit ist plöhlich aus seiner Halung verschwunden. Ohne sich um den Zweisel in der Frage des Arztes im geringsten zu kummern, wendet er sich an das Poststüllein.

"Da ist doch Militär in der Nahe?" fragt er das ällliche Fraulein. "Wie ich vorgestern in das Sal hinein bin, habe ich doch irgendwo Baracken mit Goldaten gesehen."

"Gie meinen die Sommerbaraden der Landessichüßen draußen am Dorfrand!" gibt der Arzt statt des fräuleins zur Antwort. "Daran hab' ich auch schogedach! Aber heute ist Sonntag, und dann weiß ich auch nicht, ob die wegen der Orenze überhaupt herangeholt werden dürsen. Zedensalls braucht es erst die Bewilligung vom Regimentskommando in Innichen, ehe man eine hilfstruppe ansordern kann!"

"Lassen Sie das nur meine Sorge sein!" sagt der Fremde bestimmt und schiebt die Frauen und Bauern im Türrahmen auseinander. Dann wendet er sich zum

Pirkulu

Mitessern, Flechten und unreiner Haut



Zur Nachbehandlung Herba-Creme



Arzt hinüber und ruft ihm im hinausgehen zu: "herr Dottor! Erwarten Sie mich, bitte, hier vor bem Gafthaus. Ich bringe bestimmt die nötigen Rannschaften mit. In einer halben Stunde kann dann alles abmarschbereit sein!"

"Schön!" sagt ber Dottor, sügt aber mit einem deutlichen Zweisel hinzu, "das heißt, wenn Sie Glud haben." Und zu dem Lehrer gewendet, meint er: "Der tut ja gleich wie ein richtiger General! - 3ch glaub', ich werd' aus jeden gall noch nach Welsberg telephonieren!"

Der Fremde verläßt eilig den Gasthof. Und weil er draußen auf dem kleinen Dorfplat einige Buben hecumstehen sieht, rust er den größten unter ihnen heran "Du", redet er ihn an, "kannst du mich den kürzesten Weg zu den Landesschüßenbaraden hinuntersühren?" Der halbwüchsige Bub schaut den großen Mann mit dem grauen Lodenrod, den kurzen gedauschen Alekterhosen über den Aniestrümpsen und den schweren Nagelschuhen erst einen Augenblick an, als ob er ihn abschühen wollte. Wie er sich dann aber überzeugt hat, daß er da einen "Richtigen" vor sich hat, lupst er sein hüts mit dem Adlerslaum und antwortet "Joa!"

Die beiden marschieren rasch und mit langen Schriften durch einige Seitengassen zu den letten häusern hinunter. Und wie sich die Kunde von einem Bergunglück immer mit Windeseile in einem Gebirgsborf verbreitet, so hat sich die Kachmittagsstille des Sonntags jeht im Dorf mit einem Male in ein ausgeregtes die nund her vor den häusern gemandelt. Da stehen die Scauen überall unter den Euren zusammen, die Bauern in theen hemdsärmeln sind zwar etwas zurüchaltender, aber doch auch interessiert, und überall versolgen neugierige Blide den Sremden und seinen jungen Begleiter, die da so eilig durch die Dorsstraßen scheen Die haben jeht außerdem noch Zuzug erhalten. Eine Schar Kinder. Buben und Kädel, trippeln mit Getuschel und Gepusse neben ihnen daher, und so ist er Posten vor dem Sittector der kleinen Baraakensladt am Ausgang des Dorses nicht wenig verwundert, wie er plöstlich einen Touristen, den ein halbwüchsiger Bauernbursche und eine Schar kinder begleitet, aus sich zukommen sieht.

"Kann ich den Bachtommandanten sprechen?" fragt der fremde unvermittelt. Der ftaret ob der turgen militarischen frage doppelt erstaunt in das sonnenverbrannte Gesicht mit dem kleinen englischen Schnurchart und brullt mehr, als er sagt "Bachkommandant!"

Gofort erscheint die gedrungene Gestalt eines Unterjägers der Candesschühen in der Gür der Wachdbarade. Er kommt bis zur Gittertür und fragt den Fremden, ohne die Eur zu öffnen:

-Gie munichen?"

"Den Inspettionsoffigier - aber fofort!"

"Dagu muß ich erft miffen, mer Gie überhaupt find!"

"Oberleutnant Anderegg vom Infanterieregiment 84 in Wien. 3ch habe den In[pektionsoffizier deingend zu sprechen. Machen sie schnell!"

"Ju Befehl, herr Oberleutnant!" Der Unterjager ist plothlich gang Dienst. Er öffnet bas Cor und laft ben fremben unverzüglich herein. Und mahrend der Bauernbub und die anderen Kinder draußen mit offenen Maulern zuruchbleiben, geleitet er ben Oberleutnant zur Wachbarade.

"Herr Oberleutnant mussen einen Augenblid warten", sagt er im flur und will die Tür zum Warteraum neben der Wachstube öffnen, "ich muß nämlich den Herrn Leutnant erst aus der Messe herüberholen!"





Lassen Sie nur, ich komme gleich mit!" entgegnet ber Fremde kurz. Und weil er sich auch sofort suchend umsieht, bleibt dem Unterjäger auch diesmal nichts übrig, als neuerdings mit einem knappen "Ju Besehl, herr Oberleutnant!" zu antworten. Dann sührt er den Ossisier im Touristenzivil aus ein einstödiges Bedäude zu, das sich an der Rückseite des sauber gesegten Ererzierhoses erhebt.

Sonst erscheint dieses Lager heute wie ausgestorben. Nur ein paar Soldaten hoden vor der einen oder anderen Barade in der Aachmittagssonne und rauchen oder nähen an Unisormstüden herum. Andere sigen datenspielend zusammen oder schreiben Briese nach hause. In einer Ede haben sich ein paar Sänger um einen Jiehharmonikaspieler versammelt. Ein keck gesungenes Schnaderhüpst halt herüber und gibt so jedem, der zur Stunde dieses Baradenlager betritt, ganz unmiswerständlich zu verstehen, daß heute heitiger Sonntag und auch sür den Soldaten Ruhetag ist.

Diese beschauliche Sonntagsruhe tritt auch dem Oberleutnant Anderegg beim Betreten des Kommandogedäudes entgegen. Wie er, nachdem der Unterjäger zweimal vergeblich geklopft hat, einsach unangemeldet die Ossissenselse betritt, tönt ihm von einem Ledersos ein friedliches Schnarchen entgegen. Dort hat es sich der diensthabende Leutnant sür ein Viertelstündigen schlich bequem gemacht, und darum ist er auch peinlich berührt, als ihn das laute "Herr Leutnant Sturm!" bes Unterjägers plößlich aus aller Geruhsamkeit aufschett. "Was ist denn, Lärschacher?" sährt er den Wachkommandanten nicht gerade gut gestimmt an. Wie er aber auch noch einen sremden Mann im Touristenzivil vor sich siehen, weiten sich sien ungnädiger, als es der Unterjäger vorhin draußen getan hat, sährt er den senden Ankommung an: "Gie wünschen?"

"Oberleutnant Anderegg von 1/84 in Wien! Entschuldige, daß ich dich in deiner Siesta gestört habe. Aber ich beauche euch dringend. Auf der Kleinen Jinne ist ein Unglück geschehen. Und weil alle Führer aus dem Dorf heute fort sind, muß sofort Militär die Kettungsaktion übernehmen!"

Auf diese Erklärung sagt der Leutnant erst einmal "Go!" — Dann erhebt er sich und entgegnet etwas umständlich, während der Unterjäger die Messe wieder verläßt: "Sturm!"

Rachdem er sich so vorgestellt hat, beginnen seine Bedanken sichtlich zu kreisen. "Welden Berrückten ist es benn eingefallen, jeht im Oktober noch ben Gipselsturmer zu spielen!"

"Das weiß ich nicht! Ich weiß nur, daß dort oben dringend hilse gebraucht wird, und deshalb bitte ich dich, sosort das Nötige anzuordnen!"

"Holla!" Der Leutnant macht durchaus keine Miene, dem sofort zu entsprechen. "Das geht denn doch nicht so schuldt. "Leiber Freund", sagt er zwar höslich, aber doch auch bestimmt. "Erstens ist die Mannschaft erst heute srüh von einer sehr anstrengenden Rachtübung vom Helm heruntergekommen, zweitens sind alle Ossisiere und der größte Teil der zwei Kompanien, die jeht hier liegen, nach Innichen auf Gonntagsurlaub, und drittens kann Militär überhaupt nur dis zur Kordwand der Kleinen Jinne heran, weil der eigentliche Einstieg von der Güdwestseite her schon jenseits der Grenze liegt."

"Das ist mir nicht unbekannt!" erwidert Anderegg, den die vorgebrachten Schwierigkeiten irgendwie reizen. "Aber schließlich stehen Menschehen auf dem Spiel, und da können wir ruhigen Gewissens auch einen Grenzübertritt auf einer Bergspitze wagen!"

"Schon, schon...!" Der Leutnant scheint jetzt noch angestrengter nachzusinnen. Doch dann schüttelt er wieder den Kops und meint mit bedenklicher Miene: "Gelbst, wenn wir die Grenzverletzung riskieren, fo wagt sich doch keiner von unseren Leuten auf die Kleine Jinne hinauf. Die ist bisher doch erst ein paarmal erstiegen worden, und außerdem, wer sollte eine Kettungsmannschast denn suhren? Du vielleicht?"

"Jawohl, ich!" In Andereggs Stimme ist ieht schone eine gewisse Schäffe zu hören. "Es soll nämlich", sährt er mit soll beinklicher Betonung sort, "bei der Wiener Insanterie auch gute Vergsteiger geben. Außerdem kenne ich die Kleine Jinne genau. Ich war selber bereits zweimal droben und hab' sie mir erst gestern wieder vom Paternkosel aus angeschaut!"

"Bitte, das nehme ich gerne zur Kenntnis!" entgegnet der andere, "aber ohne den dienstlichen Besehl . . . "

"Herr Leutnant Sturm!" — Einen Augenblick scheint es, als ob Anderegg den untergebenen Leutnant mit einer dienstlichen Anordnung jedes weitere Wort abschnieden wolle. Aber dann besinnt er sich plöhlich und sagt nun mit ruhiger, sachlicher Stimme. "Hör einmal

zu, Sturm. Du hast gewiß, dienstlich gesehen, vollkommen recht, wenn du dich streng an die Vorschristen hältst. Aber —", und hier macht Anderegg eine Pause, "es gibt auch im Leben des Goldaten, vor allem des Grenzsoldaten, wie ihr es seid, plössliche Geschnisse, die ein Handeln ohne Besehl — und sagen wir ruhig, selbst gegen die strengen Vorschristen einer Trenzüberschreitung notwendig machen! Eines der obersten Gesehe des Goldaten, und besonders des Hochgebirgssoldaten, ist die hilfsbereitschaft in Unglücksfällen. Willst die hilfsbereitschaft in Unglücksfällen. Willst die die gewiß niemand besehlen kann, die aber jeder Goldat und Verzsteiger von die erwartet und die — selbst wenn sie nachher bestraft wird. — immer nur mit einem Unterton von ritterlicher Haltung geahndet werden wird?"

"Nein, das will ich nicht, Herr Oberleutnant Anderegg!", sagt der Leutnant, der erst erstaunt und dann mit einer immer ernster werdenden Miene die Worte Andereggs angehört hat. "Aber", sügt er hinzu, und räuspert sich einen Augenblick "ich kann es dennoch nicht vor meinem Gewissen verantworten. Goldaten auf die Kleine Jinne zu besehlen, von denen ich nicht weiß, ob sie einer solchen alpinen Leistung sähig sind!"

"Dann laß sich die Leute sreiwillig melden! Und wenn nur einer darunter ist, der mit mir hinaufklettern kann, ist den Berunglücken vielleicht schon geholsen. Das Wichtigste ist jeht nur, rasch und entschlossen zu helsen!"

"Dann darf ich dich bitten, mit mir zur Mannschaft zu kommen!"

Gerne!"

Die beiden Ofsiziere verlassen eilig das zimmer. Draußen auf dem Exerzierhos gibt der Leutnant Sturm einem Zugssührer rasch einen Besehl. Der läust zur Wachbaracke hinüber, und gleich daraus ist es mit der Sonntagsruhe des Lagers vorüber.

Jäh gellt an der Wache ein Trompetensignnt auf, klettert erst mit lautem Geschmetter an den bewaldeten Höhen hinan und verliert sich dann im immer schwächen höhen becho, die es endlich ganz sein in den sernen höhen verklingt. Und sosott beginnt in den stillen Baracken ein Rennen und Trampeln. Mit noch ofsenen Ulusen und Hemden lausen die Goldaten an den hölzernen Bauten entlang, springen einsach durch die geöfsneten Senster in die ebenerdigen Stuben, und nach wenigen Minuten reihen sich vor dem Ober-

(Wahnart)

(formation)

21

(Nome) (Straße)



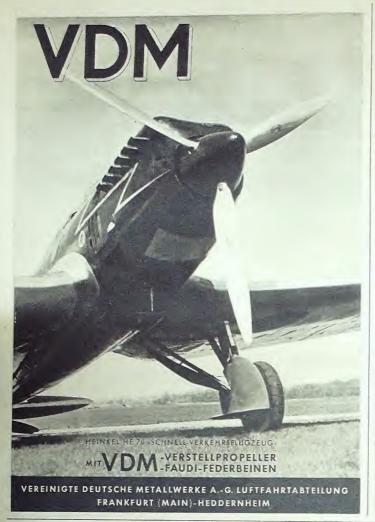

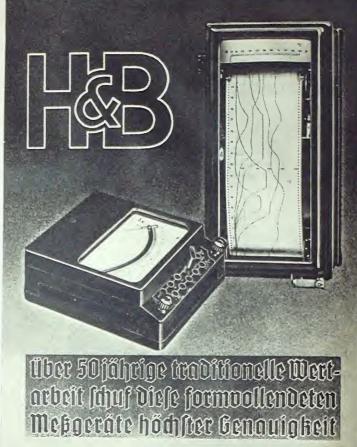

HARTMANN & BRAUN AG FRANKFURT/M

FABRIK ELEKTRISCHER UND WARMETECHNISCHER MESSGERATE

Zei Kai Ecci Häi Ma

ERZEUGERWERKE:

Schalker Verein

Gelsenkirchen

Friedrich Wilhelms-Hütte

Mulheim-Kuhr

Gießerei Hüttenbetrieb

Werk Hilden

Hilden (Rhein)

Ferner die Gießerei-Erzeugnisse der Werke: Eisenwerk Wanheim G.m.b.H.

Duisburg-Wanheim

• Concordiahütte G.m.b.H.

# UNSER ERZEUGUNGSPROGRAMM:

Gußeiserne Rohre und dazugehörige Verbindungsstücke: Muffendruckrohre und Abflußrohre in Zentrifugalund Sandguß, Flanschenrohre, Formstücke, glatte Rohre

Zentralheizungsguß: "Union"-Radiatoren und Hildener "Union"-Gliederkessel

Kanalisationsguß, Schachtringe (Tübbings), Tunnelringe, Senkschuhe Economiserguß

Häspel

Maschinengußstücke bis zu 120000 kg Stückgewicht für den gesamten Maschinenbau, wie Hütten-, Maschinen-, Elektro- und Chem. Industrie, roh und fertig bearbeitet Feuer- und säurebeständiger Guß

Elektrograuguß, Kokillenhartguß

Guß mit perlitischem Gefüge

Kokillen nebst Zubehörteilen

Zylinderguß, Kolbenringgußeisen

Massenartikel wie: Bremsklötze, Roststäbe, Gußeisenschweißstäbe usw.

Siemens-Martin- und Bessemer-Stahlguß. Elektrostahlguß, Manganhartstahlguß, Räder und Radsätze für Feld- und Grubenbahnen, Achsbüchsen, Waggon-Beschlagteile, Zahnräder mit gegossenen und geschnittenen Zähnen.

DEUTSCHE EISENWERKE

AKTIEN GESELLS CHAFT . MULHEIM - RUHR

feutnant und dem Inspektionsoffizier zwei ganze zuge auf.

"Laß" gar nicht erst lange melben!", sagt Anderegg zu dem Inspektionsossizier. Dann betrachtet er ausmerstam jedes dieser Gesichter, das sich da vor ihm ausreiht. Die Mienen dieser Etroler, Galzburger und oderösterreicher drücken im Augenblick wenig Bereitschaft zum Dienst und viel eher eine nicht miszunerstehende Ablehnung gegen diese unerwünschte Bergatterung aus. Auch schieben sie neugierig auf den stattlichen zivilisten. Rur ein paar schargeschnittene Berglergesichter blicken unbeweglich geradeaus. Und auf die Eräger dieser Beschlere seht der Oberleutnant Anderegg jeht seine Hossman.

"Jugsführer!", ruft ber Leutnant bem Slugelunteroffigier gu. "Rommen Gie einmal her!"

"Ju Befehl!", Schreit ber, und baut sich por bem geutnant und Anderegg auf.

"hören Sie, hafladger", sagt Sturm, "ich brauche sofort ein paar Freiwillige, die sich zu einer Rettungsattion auf —, aus eine sehr gefährliche Bergspihe melben!"

"3d, herr Leutnant!"

"Das hab' ich mir gedacht. Aber Sie allein reichen nicht aus!"

"Da war' noch der Brimml, der Niederegger, der Omainer . . . "

"Entschuldige, wenn ich unterbreche", wirst ba Anderegg ein. "Bielleicht laft bu biefe Leute gleich vortreten!"

Bitte!

"Grimml, Riederegger, Omainer, Perkhofer, fünf Schritte vor, dann beim Herrn Leutnant antreten!" befiehlt der Jugsführer. Die Gerusenen stellen sich auf. Dabei stellt Anderegg sest, daß es dieselben Gesichter sind, die ihm vorhin sofort ausgefallen waren.

"Schühen!" sagt nun der Leutnant: "Aus der Kleinen Jinne ist scheinbar ein Unglud passiert. Und ba fein Suhrer im Dorf drüben ist, hat der Herr Oberleutnant Anderegg hier sich erbötig gemacht, eine Kettungspatrouille hinauszusühren. Wer meldet sich treiwillia?"

"Auf die Kleine Jinne?" Der Omainer läßt ein leises Schnalzen vernehmen. "Teifl!" sagt er dann still und saut Anderegg sest und gerade an. "Ich, Landesschütze Omainer, herr Oberleutnant!"

"Gind Gie Aletterer?"

.30a - aus'n Ledital!"

"Und Gie?" Anderegg fieht bem Radften fest ins Besicht. Der starrt ihn unter ber Spielhahnseber neugierig an.



"Berghosbauer!" sagt er und verbessert sich gleich – "Landesschütze Grimml aus Galzburg."

"Konnen Gie fehr gut flettern?"

"haha!" Sang kurz, ganz verschmist klingt bieses haha, dabei kneist er sogar ein Auge zusammen.

"Wollen Gie also mit?"

"Wollen? - 3' geh' mit, herr Oberleutnant!"

Der dritte, der Landesschütze Riederegger, erklärt, er sei Waldhüter aus dem Pragsertal, und schließlich schlägt der Patrouillesührer Perkhoser die Haden zusammen und antwortet auf die Frage Andereggs, was er im Jivilderus sei: "Bergsührer, herr Oberleutnant. Aus Omunden!"

"Und ihr meldet euch alfo alle freiwillig?"

"3amohl, herr Oberleutnant!"

"Dann habe ich aber noch etwas", sagt Anderegg. "Wir dürsen nur als Zivilisten hinaus. 3hr wißt . . . "

Ein verständnisvolles Blinzeln enthebt ihn jeder weiteren Erklärung. Darum wendet er sich jeht an Leutnant Sturm: "Du bist wohl so gut und stellst vorläusig die nötigen Urlaubsscheine aus!"

"Ja!" antwortet Sturm und lagt die Mannichaften abtrefen. Dann gibt er bem Zugführer noch einen leisen Besehl.

Die ausgesuchten Mannschaften sind im Handumdrehen verschwunden. Während der Oberleutnant den Leutnant seht zur Wachdarace begleitet, rumpelt und pollert es in den Unterkunsträumen herum, eilt mit Geilen, Laternen und Gurten im Lausschrift über den hof, trägt Verbandzeug zerlegbare Tragbahren und Blechschienen neben der Wachdarace zusammen, und nach wenigen Minuten erscheinen die ersten ausgerüsteten Leute am dittertor neben der Wache.

Anderegg betritt inzwischen mit dem Leutnant das Jimmer des Inspektionsofsiziers. Dort sagt er: "Die Berantwortung sur alles übernehme natürlich ich!"

"Du?" Leutnant Sturm sieht den Kameraden kopf-schüttelnd an. "Rein!" sagt er kurz. "Du mußt nicht glauben, daß ich, weil ich mich am finsang gewehrt habe, mich jeht der Berantwortung zu entziehen gedenke. Du sollst, wenn du schon einen schlechen Eindruck gehabt hast, wenigstens mit der Gewißheit davongehen, daß, wenn wir Landesschüßen schon elwas machen, es auch ganz machen!"

"Das war ein Wort, Sturm!" Anderegg streckt dem Kameraden die hand hin. Aber dann sagt er doch wieder hartnäckig: "Trohbem muß ich jeht doch den Vorgesehten herauskehren. Der Rapport unterschreibe ich ebensalls. Und zwar muß dieser Rapport den Passusenthalten, daß wir nur im äußersten Salle das Grenzgebiet überschreiten. Und gleichzeitig ist dem vorgesehten Kommando anheimzustellen, die zuständigen Stellen diesseits und jenseits der Grenze von sich aus selbst zu verständigen!"

"Also schön!" Leutnant Sturm unterfertigt den Urlaubsschein, und dann sehen beide eine kurze und klar umrissene Meldung aus.

"herr Oberleutnant, ich melde: Ein Tugssührer und vier Mann als Rettungspatrouille!" Der Tugssührer haflacher steht in der Türe und ist mit Geilen und einem Rucksach bepackt.

"Out, haßlacher! Und wenn es notwendig fein follte, werden die Blusen und Mützen auf der Drei-Jinnen-hutte abgelegt!"

"Jawohl, herr Leutnant!"

Anderegg schüttelt dem Leutnant die Hand. "Danke, Sturm", sagt er. "Ich werde in Wien..." — da sällt ihm noch etwas ein. "Mein Gott! Ich muß ja mein Bataillon verständigen, daß ich morgen nicht ankomme! Könntest du vielleicht über Innichen telegraphieren?"





# TRESOR

# die Armbanduhr, die standhält



Die Armbanduhr "Tresor" kostet mit Die Armbanduhr "Tresor" kostet mit bewährtem Krupp- Edelstahlband: mit "Alpina" Werk....ab RM 70.— mit "Gilde" Werk....ab RM 50.— mit "Festa"-Werk....ab RM 43.— mit solidem Lederband kostet jede "Tresor" RM 7.— weniger, mit Leuchtblatt RM 2.— mehr

Die Armbanduhr "Tresor" ist auf Grund von mehr als zehnjährigen, praktischen Erfahrungen geschaffen. Sie ist das Richtige für den tätigen Menschen, der seine Uhr im Gebrauch nicht immer schonen kann. Das zuverlässige Uhrwerk ruht geschützt gegen äußere, schädliche Einflüsse in dem massiven, fest verschlossenen Krupp-Edel-stahlgehäuse. Das Uhrglas ist eingesprengt und unzerbrechlich.

Als eine von der Alpina Deutsche Uhrmacher-Genossenschaft vertriebene Spezialkonstruktion trägt sie die rote Plombe. Die Plombe sagt Ihnen: Diese Uhr bietet in ihrer Preisklasse den größtmöglichen Gegenwert.

Sie erhalten die "Tresor"-Uhr nur in den Mitglieds-Geschäften der Alpina Deutsche Uhrmacher - Genossenschaft, kenntlich am roten "Kreis im Dreieck".

Kreis im Dreieck" das Kennzeichen der Alpina Deutsche Uhrmacher-Genossenschaft, ihrer Mitgliedsgeschäfte und der von ihr vertriebenen Uhren.



, Naturlid. Und außer dem Bataillon brauche ich in Wien fonft niemand gu ver. Standigen ?

"Gonft?" Anderegg fcaut den Leutnant ploglich nachdenflich an. "Ja, wenn du das willst! 3ch hatte Schon jemanden, der mich morgen erwartet. Meine Mutter, die hat gerade morgen Beburtstag!"

Dann barf ich ihr alfo auch telegraphieren! Und einen Beburtstagegludmunich darf ich doch immerhin beifugen?

"Das fannst du." Anderegg Schuttelt dem ftameraden fraftig die band. "Gerous" lagt er und geht raich hinaus. Die er aber den Bachhof betritt, fahrt er erstaunt Da erwartet ihn nicht nur die Rettungsmannschaft, nein, da steht auch ein leichter Gebirgstrainmagen mit zwei schonen Saflinger Suchsen, und hinten am Wagen find außerdem noch zwei Eragtiere angehängt, deren Pacfättel in den Wagen geftülpt find.

Damit ihr fcneller nach Sischleintal tommt! Und die Tragtiere konnen euch beim Abtransport von der Jinnenhutte ficherlich helfen!" hort er die Stimme des Leutnants hinter fich sagen. Und wie er fich umdreht, fügt ber mit einem verschmitten Lächeln hingu: "Es gibt nämlich auch bei den Candesschüten Offiziere, die selbst die Pferde eines Bataillonskommandanten einspannen lassen, wenr irgendwo Menschen in Rot sind!" Damit salutiert er. Auch Anderegg zieht seinen Hut. Und in seinem Oruß liegt ein solcher Jug von ritterlicher hochachtung, daß der Leutnant ihm lange nachsieht. Dann springt Anderegg mit einem Sat auf den Wagen. Rasch find auch die nbrigen Soldaten verstaut und Anderegg befiehlt icharf und energisch: "Auf ben Dorfplat! Dort martet der Doftor. Bormarts, Te-rab!"

Oben am Drei-Binnen-Plateau ift es ichon beinahe Racht, ale Der Oberleutnant Anderegg, der Bemeindearst Reller und die funf Sandesichuten mit den beiden Eraglierführern ankommen. Außerdem hat fich ihnen noch der halbwüchsige Junge zugesellt, der den Oberleutnant zu den Baraden hinuntergeführt hat.

"Jum Latern" trag'n!" hat der Bub einfach geantwortet, als ihn der Oberleutnant noch am Rirchplat in Gerten ploblich mitten unter den Goldaten auf dem Bagen entbedt hat. Und weil der Dottor gemeint hatte, daß der Bub der Sohn eines ber beften Bergführer aus dem Dorfe fei, hatte der Oberleutnant nur guftimmend genickt und den Jungen smifden den Schüten fitengelaffen.

Dann maren fie in einem höllischen Erab auf ber Schlechten Strafe nach Roos und dann bis nach Sifchleinboden weitergefahren. Aber auch in ber "Poft" in Sifch. leintal mar nichts Raheres über das Unglud auf der Kleinen Jinne gu er-Nur die frau des Gastwirtes, deren Mann auch gu der Berfahren gemefen. sammlung nach Welsberg gefahren war, hatte noch von sich aus direkt mit Welsberg telephoniert. Gie hatte jedoch nur den gleichen Bescheid erhalten, den auch ber Doktor inzwischen am Celephon in Gerten bekommen hatte. Die beiden Berg-führer forcher und der Innerkofter, mit denen sowohl der Doktor als auch die Wirtin personlich gesprochen hatten, - wollten zwar sofort mit drei Ampezzaner Suhrern, die auch bei der Alpenvereinsversammlung in Welsberg anwesend waren, mit einem Wagen nach Landro sahren und von dort mit dem Aussteig zur Jinnenhütte beginnen. Aber die die dus der Jinnenhütte ankommen konnten, müßte es Mitternacht sein. Darum hatte der Oberleutnant den Wagen von Sischleinboden nach Gerten gurudgeschidt und mar, jest gu immer großerer Eile treibend, mit dem Argt und feinen Leuten fofort durch bas Altenfteinertal aufgestiegen. Aber den guten, etwas beleibten Doftor Keller hatte das fteile Bergaufmarfchieren fcon gleich nach der ersten Stunde schwer mitgenommen. Und als endlich die unheimliche Band des Einsers immer weiter und weiter gurudrudte und der kantige Ropf des Baterntofels Schon naher herantrat, da maren dem guten Dottor Schon allerhand Liter Schweiß von den Schlafen und über den Ruden heruntergeronnen.

Anderegg und die Goldaten waren auch wirklich, allen Berggeherregeln gum Erob, den stundenlangen Ausstieg mehr ausmartsgerannt als gegangen. Immer wieder hatte Anderegg Die Goldaten gur großten Gile ermahnt, und felbit Die das Borwartstrippeln über fteinerne Sohenwege gewohnten bosnifchen Pferdchen hatten vernehmlich unter ihren Gatteln geschnaubt und gepruftet.

# Abschiedsgeschenke Ehrenpreise

geschmackvoll und gediegen ausgeführt, finden Sie in großer Auswahl in den guten Fachgeschäften und in unseren Niederlagen





# Württembergische Metallwarenfabrik

Geislingen - Steige

Werkstätten für Plastik und Kirchenschmuck

FERDINAND

# SCHUCHHAR

1886-1936



BERLIN SO 16 . KOPENICKER STRASSE 55 Spezialität: Nachrichtengeräte, u.a. Klappenschränke, Telephonapparate jeder Art sowie Einzelteile

Rur der "Loifl", wie der Bub aus Gerten hieß, war noch fcneller als alle anderen gewesen. Wie ein Biefel war der einfach über Die steilsten Steigungen aufwarts gesprungen. Schon gleich an ber Abzweigung, fich die Couriftensteige nach der Bigmondyhutte und nach den Drei Jinnen teilten, mar er das erftemal in den Latichen verschwunden gewesen. Dann hatte er die Rolonne wieder por der großen Steigung unter der Binnenhochflache erwartet, mar dann für faft eine Stunde von neuem Andereggs Bliden entichmunden gewesen und tauchte nun ploblich, gerade ale die Rolonne den tleinen Gee unter dem Couriften. haus zu umgehen begann, in der Duntelheit auf.

Die Banni erwart' ent fcon!" begrußt er ben Oberleutnant mit seiner etwas heiseren Stimme. "Gie hat ent' a g'schwind eppes 3'effen herg'richt!"

Jum Effen? Bub, dagu merden mir feine Zeit haben!", meint Anderegg und holt nun selbst einen Augenblid Atem. Unheimlich ragen vor ihm in der Augenoria Aren. Angenmag cagen obr igm in ver fich langsam ausbreitenden Dunkelheit jest die drei Türme der Jinnen gegen den Nachthimmel auf. Ein seltsames Jammern, ein Con wie ächzendes Klagen durchzieht hier oben die Lust. Der Wind liegt hier über den Rissen, fährt mit Gewinsel und leisem Achzen. swifden ben gelsichluchten burch, fegt bann, frei-getommen, über ben weitgeoffneten Calteffel hin und beicht sich endlich mit lautem Destone an den gewaltigen Mauern der Jinnen.

Bas hat die thanni noch sonst ergählt?" sragt der Offigier ben Burichen jeht weiter, mahrend er icon martet, bis die beiden Eragtiere wieder ungeduldig und zuleht der Dottor heran find.

"Nir weiter, als daß so uma dreie ober der Schulter der Kloan Jinn a Notsignal geb'n word'n ischt. Zwoa Zaga aus Cortina, die am Paternsattel umanandg'ftieg'n fan, haben die Botschaft umabracht!"

"Und die hanni weiß nicht, wer und wann die Partie auf die Jinne hinauf ist?"

"Noa!"

"Die konnen also nur von Misurina aus auf bie Jinne gegangen sein!", laft fich jeht ber Doktor Keller vernehmen. Keuchend und sichtlich ermattet schiebt er seeneglien. Readjend und signing rematiet sasier er sich soeben hinter der Kruppe des letzten Eragtieres vor. Und mit einem langen seufzer der Erlösung, der besagen soll, wie stoh er ist, daß sie nun endlich angelangt find, fügt er noch erlauternd hingu: "Go ist es auch nur zu erklären, daß diese Leichtsinnigen ohne Warnung hinauf sind!"

"Wir werden ja hören!", meint Anderegg und beginnt wieder weiterzugehen. Der Dottor folgt ihm jest dicht auf dem Sufe, und dann zieht fich die Eleine Rolonne noch einige Minuten auf dem jest eben dahinführenden Gehsteig hin, bis sie dann vor der Schutz-hütte anhält, die etwas abseits von dem bereits geschloffenen Couriftenhaus liegt.

Out, daß os da feid's!" ertont auch fogleich eine Srauenstimme aus bem Innern der Hutte. Licht fallt von dort in einem weißen Regel auf den kleinen Couristenrassiah heraus. Und nun erscheint auch eine junge stämmige Frauensperson, die Anderegg ohne Umstände anspricht.

"Also Militärossigier san Sie", sagt sie zu ihm, und schüttelt ihm dabei krästig die Hand. "Sel hätt" i' mir gestern gar nit denkt, wie Sie so müd' vom Paternkosel daher temmen fan! ... Oruf Gott, herr Dottor!" wendet fie fich dann an den Argt, und wie fie nun auch bie Goldaten gewahr wird, meint sie ein bischen schaft, und und kurz: "Sünse seid's gleit – konnt's denn a klettern?" – "Na, nit werd'n wirs können!" lacht der Saslader troden. Dann mifcht aber auch ber fich ben Schweiß von ber Stirne und befiehlt ben Eragtier. führern, den Pferden rafch die Burte gu lodern.

Anderegg betritt ingmischen mit bem Dottor und der hanni den matt erleuchteten huttenraum. Dort praffelt über dem offenen Berd ein tüchtiges Seuer und darüber dampft etwas vielversprechend in einem fingenden Reffel. Auf einem Cifch in der einzigen freien Ede des Raumes steht eine Schussel mit Milch und daneben liegt Brot in diden, fraftigen Studen. Eine wohlige Warme und der Beruch einer fraftigen Suppe durc ziehen den Raum, in den jeht auch die Goldaten neugierig eintreten. Auch der Loifl ift ploglich herinnen und hodt fich ohne Umftande gleich neben das Seuer.

# WERTHEIM

BRESLAU

ROSTOCK STRALSUND

Vor Weihnachten ist ein Besuch in unserem Hause besonders interessant und lohnend.

Sie finden viele sehr preiswerte Angebote, die für Geschenkzwecke hervorragend geeignet sind.

Sachgemässe Beratung bei der Zusammenstellung bei Geschenk-Einkäufen für Weihnachtsfeiern und andere Festlichkeiten.

Reisebüro



Theaterkasse

Kleidung Genussmittel Hausgerät Kleinmöbel Volkskunst Spielwaren Sport-Artikel Uhren, Optik Bücher Parfümerie

Gür Jagd, Sport u. Verteidigung



# MUNITION

Deutsche Waffen-und Munitionsfabriken A.G., Werk Karlsruhe i.B.

Da beginnen sich die Soldaten wohlig zu reden und schielen nun nicht uninteressiert nach dem brodelnden Kessel hinüber. Vor allem aber steigt dem Dottor der Duft aus dem Kessel sichtlich anregend in die Rase. Ungeniert seht er sich erst einmal breitbeinig auf einen hölzernen Schemel, mustert dann zuseiben den Kessel, betrachtet den Raum und begutachtet zuleht noch die hübsche, dralle und saubere Hanni.

"Also Hanni, jeht erzähl einmal erst, was eigentlich los ist?" will er gerade die Unterhaltung beginnen, doch da schniedet ihm Anderegg kurz entschlossen das "Ginder", wendet er sich an die Goldaten, "ich sücchte, wir haben keine Zeit, uns hier erst lange auszuhalten. Wenn uns die Hanni da wirklich etwas gekott hat, gibt jeder seine Menageschale her und teinkt rasch die heiße Guppe herunter. In zehn Minuten wird weitermarschiert! Und du, Hanni, erzähl bitte rasch, was du weißt, und teil derweil deine Guppe aus!"

Die Goldaten gehorchen. Und mährend jeder seine Menageschale aus dem Brotsad hervorholt spiegelt sich in ihren vom anstrengenden Ausstieg geröleten Gesichtern nichts als ein selbstverständliches Verstehen

Diefer Anordnung Andereggs mider.

Rur der Doktor scheint von ihr wenig sympathisch berührt. — "Sie werden", sagt er, und runzelt dabei die Stirne, "wenn sie so weiterhetzen, den Rettungsbedürstigen selbst wenig hilfe bringen konnen!" Und während er sich als erster ein Stüd Brot von der Mitte des Eisches langt, sährt er sorgenvoll sort:

"Außerdem kommen Sie bei der Dunkelheit nicht weiter als die zum Einstieg, und konnen dann die zum Morgengrauen in der nassen und kalten Scharte warten."

"Laffen Sie das unsere Sorge sein, Dottor", entgegnet Anderegg ruhig und seht sich nun selber aus einen holgtloh.

"Wenn das stimmt, was mir der Loist erzählt hat, werden wir es selbstverständlich in der Dunkelheit versuchen und kommen vielleicht dann doch noch bei aller Eile zu spät. Um drei sind die Rotsignale erst beobachtet worden!"

"Was, um drei? Um drei hab' i's ja erst ersahren!"
rust da die hanni vom herd herüber und hebt dabei
den Kessel vom zeuer herunter. Und während sie nun
mit einem großen Schöpser erst dem Doktor und
Anderegg eine kräftige Brennsuppe aus zwei blecherne
Eeller austeilt und die Suppe dann auch den Soldaten

in die Menageschalen einschenkt, ergählt fie mit haltigen Gaben:

"Grad Dreie wird's g'wes'n sein! — I hab' grad' broben die Strohsäd" eing'schlag'n g'habt, weil wir ja übermorgen hier sperren tun, da hör' i, wie drunten beim Brunnen einer herausschlereit! Ganz g'schwin i oba, und da stehn an schon zwei Mannsbilder in der Kuchel herinnen. Iwoa Jaga san's gwes'n. Der Menardi und der Boltelli aus Cortina!"

"Aha, die!" wirst da der Doktor dazwischen und schlürst schon mit vollen Baden.

"Ja, die fan's g'mef'n, und die fag'n jest gang aufg'regt: "Hanni — g'schwind, g'schwind! — telepho-nier' sofort auss Sischleinstal oba! Da ist wer auf der Aloan' Jinne verungludt!" 3 bin ericht richtig derfchrod'n. Dann hab' i aber g'moant, daß fel gar nit stimmen kannt'! Ischt ja gar koaner ausi! hab' i g'agt, weil i g'wist hab', daß außer dem Herrn Ossigier da, der gestern als letzter vom Paternkosel herkommen ischt, niemand heroben war. Aber der Menardi hat bloß mit 'n Ropf g'fchuttelt und g'moant, daß er und der Boltelli ja a zwoa Augen im Ropf hatt'n. Gie fan auf Dams gang'n g'mef'n und vom Rimbianco herübergekommen und haben ins Bal Margon absteig'n woll'n. Da haben's ploglich unterm Sipfel von der Aloan' Jinne am 3figmondy-Ramin lautes Rufen g'hort. Und weil des toa Jodler, fondern ichon a gang mudes Schreien g'wef'n ifcht, und sie deutlich g'hört hab'n, wie jemand "Hii—lse" g'schrien hat, san sie rasch bis zur Ries'n unter der Scharl'n umiglof'n und hab'n mit ihre Jagaglafer aufig'schaut. Da haben fie oan oben hoden g'feh'n, weißes Stud hemd oder fo eppes g'fcmentt hat. Und da haben sie erscht einmal rasch hinter-einander losg'schoss, damit der, was das Euch g'ichwenkt hat, g'wißt hat, daß fie Silfe holen gehen!

"Also nur einen Mann haben die beiden Männer gesehen?" sragt Anderegg, der die ganze Zeit, ohne die Suppe anzurühren, dagesessen und nur ausmerksam zugehört hat.

.3a, - nur van einzigen. Möglich, daß a Zwoater abgestürzt ischt und irgendwo brinnen hangt!"

"Schredlich!" entsährt es Anderegg, und dann springt er aus. "Wenn die wirklich ohne hührer hinaus sind", sagt er, "muß es ja eine hervorragende Seilschaft gewesen sein. Woher die bloß sind?" Sel isch es ja! ereifert sich jeht wieder die Hanni. Dabei schlägt sie die Hande vor die Schütze und start Anderegg ausgeregt an. Koa Mensch weiß, woher sie san! — der Menardi und der Voltelli san g'schwind auf Landro hinunter, um doet a hill auszutreib'n. Und von Schluderbach ischt dann noch a Telephon ausardommen, daß dort und a in Misurina niemand vermißt wird. Ere Eroci ist g'schlossin, so können die also nur von Cortina herfommen sein!"

"Misurina ift alfo verftandigt?" fragt Anderegg.

.Joa. Aber dort ischt ja jest niemand außer der italienischen Grenzwach'. Und dos san nur zwoa Sinanzer!"

"Dann tann also von dieser Seite keine hilse ersolgen. Um so ichneller muffen mir helsen! Wir tommen auch in der Dunkelheit die zur Schulter unter den Jigmondy-kamin hinaus. Bon doct aus können wir uns sicher mit dem, der die Signale gegeben hat, verständigen, freilich ... um drei haft du erst von dem Unglud ersahren, nicht, Danni?"

.30a!"

"Dann wird es so kurz nach zwei gewesen sein, als die beiden Jäger die Signale gehört haben." Und jeht ist es bald acht! Sast süns Stunden in Bergnot! Das kostet Rerven!"

"Vor allem Kraste!" wirst der Doktor dazwischen. "Und außerdem haben Sie sehr viel Mut, Herr Oberleutnant. Vergessen Sie nicht, daß Sie und auch die Soldaten noch von ihren gestrigen Anstrengungen erschöpft sind. Dazu haben Sie sich noch beim Austlieg dieher ziemlich ausgepumpt. Ich würde sedenstalls dringend abraten, noch vor Morgengrauen den Einstieg zu wagen!"

"Und menn es dann gu fpat ift?"

"Dann hat die Jinne eben ein oder zwei Opfer, aber nicht gleich fünf oder sechs gesordert!" sagt da der Doktor und zuckt bedauernd die Achseln.

"Aber Herr Doktor! Denken Sie doch an sich selbst. Burden Sie einen Patienten irgendwo einsach fterben lassen, ohne erst alles zu versuchen, um ihn am Leben zu erhalten?"

"Natürlich würde ich das! — Aber zwischen einer raschen Hilse eines Arztes und einem Aussteig aus die Kleine Zinne ist doch ein Unterschied. Außerdem



wird kaum jemand Alpenpflanzen pflücken — auch nicht in einzelnen Stücken — wohl aber die tiefe Stille der Natur, das weiße Federbett der Alpenpflanzen im Bilde festhalten. Sonne, Schnee und Schatten ergeben ja so reizvolle Motive, daß eine SUPER IKONTA 6×6 vollauf zu tun hat, das alles auf den Film zu bannen. Ihr Drehkeil-Entfernungsmesser ist mit dem Sucher zu einem Meß-Sucher vereinigt, das Zeiss Tessar besitzt die Lichtstärke 1:2,8 und der Verschluß reicht für Sportaufnahmen bis zur ½400 Sck. Die SUPER IKONTA 6×6 besitzt außerdem eine sinnreiche Sieherung gegen Doppelbelichtungen, Gehäuseauslösung und einen Sucherschuh für Zusatzgeräte (Naheinstellgerät "Contameter". Vacublitz-Auslöser). Ihr Photohändler führt Ihnen das neue SUPER IKONTA Modell gern und unverbindlich vor.

ZEISS IKON AG. DRESDEN



merben Gie mir, außer unseren einheimischen Suhrern, den nicht nennen tonnen, ber es magt, bei Racht in der Kleinen Jinne gu flettern!

"Doch, Herr Doktor, wir getrauen uns schon!" Der Arzt blickt betroffen auf. Da steht der Zugsführer Hahlacher vor ihm und

schaft ihn mit einem gang leichten Spott um die Lippen an.
"Wiffen's herr Doktor", sagt er, "wir haben schon mehr Menschen in der Nacht oon einer Wand oba g'holt. Go was spielt für uns feine Rolle! - Was aber a Roll' spielt, ist, daß jede Minute für ben, der irgendwo droben liegt ober hangt, eine Ewigleit ist, und solang's bei uns Kletterern a Geilkameradschaft gibt, gibt's a koan Unterschied, ob der, der helsen soll, a Einheimischer ober a Jugcvaster ist!"

"Und außerdem sind wir Goldaten!" Anderegg schlägt dem Zugssührer sest auf

Die Schulter. Und wie um den flugenblid richtig zu nuben, wendet er fich jeht auch an die anderen Goldaten und fagt:

Macht's euch jett fertig, Rinder!"

Dottor Keller fieht Anderegg und die Soldaten topficuttelnd an. Aber bann geht diefes fopficutteln doch wieder in ein bedentliches Stirnrungeln über. Und mahrend er nun den Celler fortidiebt und beide hande breit und ichmer auf den Tifc legt, fagt er furg:

Meinetwegen! Gie mussen ja wissen, was Gie sich zumuten können! Ich bleib jedensalls hier und warte, dis der Innerkosler und der Forcher mit ihren Leuten heraustommen. Meine Anwesenheit unter ber Scharte ist ohnehin nicht vor Morgen-

grauen vonnöten!"

"Richtig!", fagt Anderegg ein wenig kuhl und wendet fich dann an die Goldaten. Die haben inzwischen ihre Uniformblusen ausgezogen und ftehen nun in den Westen und in furgen langarmeligen Bolljaden ba.

"banni!" fagt Anderegg gu der Dirn, die dem Gefprach bisher fcmeigend gugefort hat. "haft du vielleicht ein paar alte Joppen oder noch ein paar Beften ba? Wir muffen nämlich

"Rehmen Gie erst einmal meinen Janker", Doktor Kellers Stimme klingt ichon wieder verfohnlich. Dann zieht er auch ichon feine icone neue Steirerjade aus und meeter betroining. Der heite et aus igin feine isjene neue Stellerigt sie dem Haflacher herüber.

"Danke, herr Doktor!" Der friede ist sichtlich wieder geschlossen.

Und mahrend die hanni aus der Rammer über der Ruche ein paar alte Jaden und einen biden Bollsweater holt, zieht der Dottor aus feinem Rudfad noch eine derbe Windjade heraus.

"Die versteigere ich meistbietend!" fagt er lachelnd. Und gibt fie bem haflacher, damit der fie einem der Goldaten anpaft. Und wie fie nun der Smainer erhalt, ber "Gind die Sadeln da? Auch die Sade zum Abseilen?" fragt Anderegg. "Jawohl!" barin etwas verloren aussieht, erhebt sich allgemeines Belächter.

"Dottor, Gie erganzen vielleicht noch unser Berbandszeug durch einige Meditamentel" "Gerne!" Dottor Keller pact hastig das Notige aus und stopst es dem Haßlacher in ben Rudfad.

"Sertig?"

"Jawohl!" Sunfmal echot es ihm fraftig entgegen.

Die Eragtierführer bleiben bis zum Cagesanbruch hier, kommen bann mit bem Doftor bis jum Baternsattel mit. Bon bort durft ihr feinen Schritt weiter!"

Sortsetung folgt





Erhältlich in den Fachgeschäften

# Gute Bücher für den Weihnachtstisch

U 31. Das Schiff aus dem Jenseits. Ein packender Totsachenbericht van Clemens Laar mit eindrucksvollen Zeichnungen von Theo Matejko. In Ganzleinen gebunden Preis RM. 4.80

Zuuustände, Käptn Isegrim plündert die Garnkiste, Lustiges aus dem Leben unserer heutigen Kriegsmarine mit vielen Zeich-nungen von Hannes Weingärtner. Preis RM. 3.80

Stube 118. Ein heiterer Tatsachenbericht aus dem Leben der neuen Rekruten mit nützlichen Winken für solche, die es nach werden wollen von Hans Wendt. Viele witzige Illustrationen von Manfred Schmidt. Preis RM. 2:50

Alle Bücher sind durch jede Buchhandlung zu beziehen

Bestellschein Ich bestelle bei der Buchhandlung

Expl. U31 Expl. Zuuustõnde Expl. Stube 118

Den Betrog habe ich eingezahlt -bitte ich nachzunehmen

Nome

Verlag , Die Wehrmacht' GmbH., Berlin W 8, Kronenstraße 37

1 Rifte Budlinge 1 fg, täglich frijch

D. Rollmöple primaQualitat ca. 25 1 D. Bratheringe 30 Filetftude

in Demurg . Effigtunte 1 D. Bismardheringe 1 D. Beringe in Gelec 1 D. Rronfardinen

zusammen 3.95 frei Berpadung \_\_\_\_ ab Bamburg in 5 kg-Patet Sifdwerfand

Baul Lehmann



### Wacum nicht schicken lassen

Schöne Uhren, echten Schmuck, Bestecke, Tafelsil-ber, herrliches Por-zellen, ausgesuch-te Lederweren zu erschwinglichen Preisen und gegen bequeme Monats-





SIGLA ist der umfassendste Glasschutz! Splitterbindend elastisch mit zeitlich unbegrenzter Gara Bei gewaltsamer Beschädigung der Windschutzscheibe

1 Keine Splitter die in voller Fahrt ins Gesicht fliegen könnten 2 Klare Sicht bleibt

Kein Milchigwerden nach Steinschlag oder anderer

3 Windschutz bleibt Beschadigung

Sehr wichtig bei schaffer Fahrt, SIGLA behält seinen Zusammenhalt; die Zwischenschicht bindet die Splitter, so daß der Fahrer auch in vollem Tempo die Situation bevollem



Bedeutend verschärfte Prüfungsmethoden: SIGLA ist unter Garantie kristallklar und unveränderlich! Leicht bearbeitbar!

Sigla-Lager in fast allen größeren Garnison-Orten. Wo erforderlich, werden weitere Lager eingerichtet. Auskunst und Prospekt durch

SICHERHEITSGLAS GMBH · KUNZENDORF (N.-L.)

# Die wirtschaftliche Nehrkraft a owiet-Union

Aber das jungfte fowjetruffifche Auf. rustungsprogramm machte Stalin auf dem 8. Sowietkongreß am 7. Dezember 1936 Einzelangaben. Beabsichtigt bam. ichon in der Durchführung begriffen ift: 1. Die Errichtung einer 2000 Meilen langen Sestungslinie an der Oft. und Bestgrenze, 2. Die Erhöhung des stehenden Beeres auf drei Millionen Mann, 3. die Berftarkung der somjetrussischen Luft. ftreitfrafte um das Dreifache, 4. die Schaffung eines besonderen Bolkskommiffariats für die Kriegsinduftrie und 5. die weitere Berlegung der Ruftungsinduftrie in das Innere des Sandes.

Die letten beiden Buntte der Anfundigungen Staline Beigen mit aller Deutlichkeit, daß die roten Machthaber bas Befen bes neuzeitlichen Rrieges fehr gut begriffen haben. Sie verstarfen nicht nur ihre rein militarifchen Machtmittel, sondern sie erhöhen auch die mirtschaftliche Wehrkraft ihres Landes, d. h. die Starte ber Wirtschaft im Binblid auf ihren Einsat im Kriege, in planmäßiger Beife. Das Biel ift, alle Die Luden in der Birtichaft des Landes zu beseitigen, die, im Salle des vom Bolfchewismus angestrebten Angriffes auf eine murbe gemachte Welt, zu einer Minderung der militarischen Schlagfrast der Roten Armee führen fonnten.

Der Wehrfaktor "Mensch" stellt rein gahlenmäßig eine wesentliche Starte ber Behrfraft ber Rateunion dar. Reben dem Menschenreichtum bildet der unend. liche Raum der Sowietunion ein bedeutungsvolles Eloment der mirtschaftlichen Wehrkraft in mehrfacher Binficht. Mit Waffengewalt die Ruftungswerkstatten und fonftigen friege- und lebenswichtigen Induftrien ju gerftoren, die non der Somjetregierung übrigens sustematisch in das mehrere taufend Rilometer von der Bestgrenze entsernte Uralgebiet verlagert merben, ift - den Rormalsall angenommen - so gut wie ausgeschlossen. Gelbst der Lustwasse kann bei diesen riefigen Entfernungen nur eine beschräntte Birtungs. möglichfeit zugesprochen werben. Bon allen europaifchen Orofimächten besitht die Sowjetunion zweifellos die bei weitem größte Luftunempfindlichkeit.

Ein zweiter Borteil des sowjetruffischen Raumes ift feine große gruchtbarteit und fein beträchtlicher Rohstoffreichtum. Der Boden des Sandes vermag an Nahrungsmitteln in der Theorie erheblich mehr hervorzubringen, als der Eigenbedarf des Landes beträgt. Bor dem Weltkriege war Rufland eines der größten Ausfuhrlander agrarischer Erzeugnisse. Wenn im heutigen bolfchemistischen Rufland dagegen fogar hungerenote ausbrechen, so liegt das entscheidend an der vollständigen Bernichtung des bodenständigen Bauerntums durch die von Stalin auf dem 15. Parteifongreß geforderte und

heute fo gut wie vollständig durchgeführte Agrac. tollettivierung. An die Stelle von felbständigen Bauernwirtschaften find landwirtschaftliche Orofbetriebe in form von kollektivwirtschaften [Roldjofu] und Staatogutern (Gomdoly) mit proletarifierten Arbeitern getreten. Das Ergebnis dieser Wandlung der figrarverfaffung ift ein beträchtlicher Rudgang der landmirtschaftlichen Erzeugung.

Die Somjetunion ift neben ben Bereinigten Staaten von Nordamerita das rohftoffreichfte Land ber Welt. Don den in größten Mengen benötigten friegswichtigen Rohftoffen: Rohle, Gifeners, Roheifen und Erdol, erzeugt im frieden der Ratebund mehr als er verbraucht. Der Aberschuß, insbesondere Manganerze, Bengin, Leuchtol, Treibol und Schmier. ol, wird ausgeführt. Rupfer, Blei, Jint, Aluminium, Stidftoff, Bolle und Baumwolle werden heute smifchen ein Drittel und Dreiviertel des Berbrauches innerhalb der eigenen Brengen gewonnen. Eine Steigerung der Erzeugung liegt hier durchaus im Bereiche der Möglichfeit. Befentlich ungunftiger fteht es dagegen bei Nidel, Jinn, Bolfram und Kautschut. Wahrend die drei erfteren unerfetbar find und dem. entsprechend meiter eingeführt merden muffen, vermag an die Stelle des Raturgummis der fynthetische Rautschuf gu treten.



Sie können noch so oft bei dem ungewissen Spiel mit dem Schicksal den Kürzeren ziehen, Sie können sich noch so hilflos vorkommen. in einem können Sie das Schicksal zwingen: Was Ihnen auch in Ihrem Leben zustoßen mag, Ihre Angehörigen werden stets gut aufgehoben sein, wenn Sie eine Police der Lebensversicherung hinterlassen. Das Schicksal verliert seinen Schrecken - durch die Vorsorge für die Zukunft der Ihren, wie sie in der Lebensversicherung gegeben ist-

Rach dem heutigen Stand der Dinge liegt eine Starte der wirtichaftlichen mehrtraft in der ftarten Goldproduttion der Gowjetunion, die heute nach England die zweitgrößte der Welt ift (im Jahre 1936 etwa 575 Mill. RM.). Diefer große solbreichtum bedeutet im Ernstfalle eine wertvolle Referve für die Bezahlung folder einzufuhrender Baren, deren man fur die Suhrung des Rrieges bringend

# Die Schwächen ber fowjetruffifchen Wehrwirtschaft

Die Industrie stellt hinsichtlich Menge und Gute ihrer Erzeugniffe eine erfte Schwäche der wirtschaftlichen Behrkrast der Sowjetunion dar. Obwohl die Industrialifierung Gowjetruflands unter der bolfcemiftifchen Berrichaft mit einer außerordentlichen Schnelligfeit, ohne jegliche Rudfichten auf Menichenund Materialopfer vorwärtsgetrieben worden ist, hat fie jedoch noch nicht ben Umfang bes Industrialisierungsgrades der alten europaischen Industrielander erreicht.

Die fauptichmäche liegt in der fur den Bivilbedarf arbeitenden, d. h. alfo in dem weitaus größten Ceil der sowjetruffifchen Industrie, und zwar in ber ichlechten Qualitat ber hergestellten Erzeugnisse und in bem geringen produktionsertrag der vorhandenen Industrieanlagen, vor allem infolge ber fehr hohen Ausschußquoten. Die Orunde fur diefe Mifftande find luftembedingt. Gie find eine Solge der bolfchemiftifden Staats., Birtichafts- und Arbeitsverfaffung und kommen in den nachstehenden Erscheinungen gum flusdrud: Sehlen einheitlicher und verantwortungsbewußter Leitung der Betriebe, fonzentration der Erzeugung in Groß, und Riefenbetrieben, Berburofratifierung durch übergroße Berwaltungsapparate, von oben ausgeübter Drud durch porgeschriebene Produktionsziffern und endlich mangelhafte Sinanzgebarung der Berke.

Reben biefen in der Betriebsorganisation begrundeten Mangeln besteht ein weiter Schwächepunkt der sowjetrussischen Behrwirtschaft in der Arbeiterfrage. Rein zahlenmäßig vermag zwar - wie schon oben betont - die Große der Bevolferung ohne weiteres den Bedarf der Industrie an Arbeitstraften gu befriedigen. Die eigentlichen Schwierigkeiten liegen aber in ber Qualitat ber Arbeiter. Es fehlen der Sowjetunion nicht nur genugend erfahrene und leistungsfähige Ingenieure, sondern vor allem auch eine ausreichende, gut gefculte Sacharbeiterschaft. Die Schlechte Lehrlingsausbildung und ber fortgefette Arbeitsplatmechfel (Sluftuation) haben zur Solge, daß mangelhaft aus. gebildete Arbeitskrafte an komplizierten Maschinen fteben, die fie nicht in der erforderlichen Beise zu bedienen vermögen. Die golge ist hoher Ausschuß, starter Berichleiß der Maschinen und viel Leerlauf und damit wesentlich geringerer Produktionsertrag der fowjetruffifchen Industrie im Bergleich gu

# Schnellarbeitsstähle

für Spitzenleistungen

# Werkzeugstähle

legiert und unlegiert, für alle Kalt- und Warmbearbeitungs-Werkzeuge

Spezialstähle aller Art

Baustähle legiert und unlegiert

Gesteinsbearbeitungsstähle - Schweiß- und Verstählstahl

Federstähle

Maschinenbaustähle - S.M.-Stähle nach DIN

Horbach & Schmitz G. m.b. H., Berlin NW 40 Verkaufsstelle für Nordostdeutschland

Horbach & Schmitz, Köln

Verkaufsstelle für Westdeutschland

Horbach & Schmitz G. m. b. H., Frankfurta. M. Verkaufsstelle für Süddeutschland einschl. Saargebiet

Horbach & Jahns G. m. b. H., Leipzig C1 Verkaufsstelle für Mitteldeutschland





# AKTIENGESELLSCHAFT . BERLIN - SCHONEBERG . GENESTSTR. 5-6



Sicherung der Jukunft durch den Abschluß einer Kapitalversicherung bei der Baner. Beamtenversicherungsanstalt v.a. G. / München, Cenbachplat 4

Lebensversicherungen mit Einschluß der Dienstunfähigkeit / Doppelzahlung bei Unfalltod

Rinderver [orgungsver [icherungen (Studiengeld / Wehrdienst / Brautaussteuer) Niedrige Beitragstarife Gewinnbeteiligung / Günstige Bedingungen



den westeuropaischen Industrielandern. Eine Beseitigung der in der Sacharbeiterfrage liegenden Schmache geht nicht von heute auf morgen. Die Beranbilbung eines hochqualifizierten Sacharbeitertums ist eine Arbeit von Benerationen. Außerdem fest fie auch fozial befriedigende Zustände und ein perfonlices Interesse des Arbeiters an feiner Arbeit voraus. Beides hat das kommunistische Wirtschaftssystem den Arbeitern nicht zu erbringen vermocht, und fann es ihnen, feinem Befen entsprechend, auch niemals gewähren.

Die heute und sicherlich auf lange Zeit hinaus größte Schmäche der sowjetruffifden Wehrwirtichaft liegt in der Berkehrswirtschaft des Ratebundes begrundet. Die Sowjetunion ift in feiner Beife verkehrswirtschaftlich fo erschloffen, wie es für ein modernes Industrieland eine unerläßliche Notwendig. feit ift. Diefe Seststellung gilt nicht nur in bezug auf den Transport der gewerblichen Rohftoffe von den Beminnungs. gu ben Berarbeitungsorten, fondern auch für die Beforderung von Getreide aus den Aberfcuß. gebieten gu den Bedarfsgentren.

Die außerordentliche Raummeite der Sowjetunion fett bem Streben der bolfchemistischen Regierung auf eine startere vertehrswirtschaftliche Erichließung des Sandes die größten Schwierigkeiten entgegen. Rufland ist von jeher ein besonders strafen, und megearmes Sand gemefen. Die Beseitigung der Strafenarmut durfte auch bei größter Anstrengung die Arbeit von einigen Jahrzehnten erfordern. Ebenfo menig wie die Strafen vermögen die Eifenbahnen und die Binnenschiffahrtsmege neuzeitlichen Berkehrsanspruchen gu genfigen.

Das Transportproblem stellt also auf lange Gicht ben gefährlichften "Engpaß" der fomjetruffifchen Behrmirtschaft dar.

Eine gusammenfaffende Beurteilung der mirtschaft. lichen Wehrkraft der Gowjetunion muß feststellen, daß fich gemiffe Stärken und gefährliche Schmächen gegen. überftehen. Wichtig für eine den Catfachen entsprechende Beurteilung ift gu erkennen, daß die von Stalin betriebene Wirtschaftspolitit zwei mesentliche Grund. tendengen hat:

1. Schmachen und Mifftande, die für die fomjet. ruffifche Bolkswirtschaft im allgemeinen gutreffen, gelten

nicht in gleichem Umfange für Die Wehrwirtschaft ber 21066R. Sur alle Magnahmen und Einrichtungen, Die im Binblid auf die mirtichaftliche Mobilmachung getroffen werden, merden nur das relativ befte Material. Die leiftungsfähigften Arbeitefrafte und die technifch hochentwideltsten Industrieanlagen eingesett. Die Rote Armee ift also mit ihren wirtschaftlichen Grundlagen meitgehend aus dem allgemeinen Wirtschaftsleben herausgeloft, für sie gelten völlig andere Borausfetjungen.

2. Die sowjetrusfifche Wirtschaftspolitit ift faft aus-Schließlich militarisch ausgerichtet. Gie bient erft gulett ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich die Bohlfahrt des Bolksgangen ju gemahrleiften. Das Biel der Sunfjahresplane besteht eindeutig darin, den Wehrbedarf im grieden gu deden und die Induftrie für die Befriedigung des wesentlich hoheren firiege. bedarfes porzubereiten. Die ungeheuren Opfer an Menschen und Gutern, die durch das rudfichtslofe Borgehen der roten Madthaber hervorgerufen werden, spielen feine Rolle. Die Bauptsache ift, daß bie Rote Armee ftart genug mird, um die bolfchemiftifche Beltrevolution mit Bewalt jum Siege gu führen.

Heinrich Hellmer





# Eisenbahnfahrzeuge jeder Art

für Personen- und Güterbeförderung

TRIEBWAGEN- und WAGGONFABRIK WISMAR AKTIENGESELLSCHAFT

insbesondere

### Triebwagen

mit Antrieb durch Vergaser- oder Dieselmotoren (über 25 000 PS Gesamtmotorenstärke bisher eingebaut)

Kühl- und Kesselwagen Straßenund Schienen-Omnibusse

in Leichtbauart

# Straßenbahnwagen Lastanhänger

und sonstige Straßenfahrzeuge für Stück- und Massengüter, Nutzlast 1 bis 11 Tonnen

Gardinen-Möbelstoffe Deutsche u. Orientleppiche Kokosmatten und Läufer

Offizier Kasino-Einrichtungen MEYER nur KRONENSTR. 61-63





ernst Boldheim: Die deutschen Kampswagen im Weltkriege. 2. flust. E. G. Mittler & Gobn, Berlin 1937. 126 G. Ganzleinen RM. 3,80, kart. RM. 2,80.

ernst Boldheim: Deutsche Kampswagen greifen an! E. G. Mittler & Gohn, Berlin 1937. 90 G. Bang-leinen RM. 3,80, Kart. RM. 2,80.

bielem Schubstaptet vie Jobereungen, Die an einigt und Leilung ge-gelt werben mullen. angeber Schrift ber Sachmann zu Worte fommt, period, aus bem anbereu Bud, Deutliche Kompfmagen greisen an!" ber Schrift-lielter, ber unter bem ungeheuren Einbrud ber erlen beutlichen Tank-iglachten leine Erlebnisse nieberlicheit). Damit gibt bieser Erlebnisbericht eine grehartige Erganzung zur sachlichen Problemstellung ber ersige-

nannten Schrift. – Von den ersteu Ersolgen dei Millers-Breldnneur, dei hort pompelle, die zum lehten Einsch dei Zwau-Cambrai kurz oor dem Wassenstissen erigt die Spanne der Erzähjungen. Es sit das Obsteiled auf den helbennütigen einsch deutger panzerämpser, die im Beschöpfhagel – ost gedemmt durch lednische Rangel der neuen Wassenschaft der der deutsche Großen der der deutschen der deutschen der deutschen der deutschen der deutsche Geschaft der deutsche deut

stenen wird. Henne: Die Sührungstruppe der Wehremacht. Die Nachrichtentruppen im Krieg und Scieden. Union Deutsche Begegesestellschaft, Gtuttgart 1937. 199 S. Leinen RM. 5,80, tart. RM. 4,80.
Mit der Vergrößerung des Aufgabengebietes der Rachrichtentruppe ging Shritt sier Schrift ihre technicke Berücklich werden wir den den einzelheiten vor sich ging, schieder der vorliegende Sammelband, der eine Angahl Brittige enthigt, deren Petalser der Kantrollen der Berücklichen der Schriften der Angahl Brittige enthigt, deren Petalser der find, der Brittige enthigt, deren Detalser der find, der Brittige enthigt, der und neuen Wehrmacht sind, der mit der kantrollen de

oor allem der Jugend, vor Augen führen. Die einzelnen Mitarbelter erzählen von der Entmidlung und dem Aufbau der Spezialtruppe an allen Welttriegefronten, von den Einrichtungen der neuen Wehrmacht, 3. D. der Deresenachrichtenfigule, von Ponzerfunden, von der Sebeutung der Luftnachrichtentruppe und lehtlichten vom Einfah der einzelnen Rachrichtenmittel, mie Zernsprecher. Junf, Blintgerät, Brieftaube oder Melbehund.

Reibehund.
Die oft slatte Beionung des historischen Geschiebens in den ein zelnen Beiträgen beruht wohl im Charafter des Zuches als Sammelwerf, das einen einheitlichen suffernatischen flusbau ersamett. Dadei fonumt die Darssellund per Gegenwart in manchen Seilen eiwas zu furz. Eine Inappe, insormatorisch gehaltene Betrostung über das Kadricitenen in fremben heren beschliebt bieles Buch, das – erganzt durch gutes Bildmaterial – einen gelungenen Einbild in die Saligfeit der modernen Spezialtruppe gewährt.

hauptmann (6) Egon hundeiter: Raffe, Bolt, Goldaientum. 3. 5. Lehmanns Berlag, München-Berlin, 159 G., geh. RM. 4,80, geb. RM. 6, -.



# Deutsche Schlauchbootfabrik

hans Scheibert

Berlin SO 16, Köpenicker Straße 32 a Ferniprecher: 67 53 74 und 67 33 01

Alleinhersteller der bekannten Floßsaktppe »Berlin« und der »Möwe«-Schlauchboote lieferant für heeres-, Marineverwaltungen und sonstige

Bau von Floß [acken und Schlauchbooten in neuzeitlicher Ausführung, ferftellung von Schnellbrücken Umbauten, Instandsehungen und lieferung famtlicher Erfatteile

Spezial-Floßfackfarben jum jährlichen Schutzanstrich der Floßfacke





MILITÄR-JAGD-SPORT-U. VERTEIDIGUNGSWAFFEN MAUSER

MAUSER-WERKE A.G. OBERNDORFAM NECKAR WERKE: OBERNDORFAL BERLIN

Verlangen Sie unsere Druckschrift K 490 kostenlos und unverbindlich

Kaufe preiswert von unserer Fabrik bezw. vom grössten Versandgeschäft der Branche Versand nur an Private Meinel & Herold, Klingenthal i.Sa.No. 416 Musikinstrumenten-, Harmonika-Fabrik und-Vertrieb. Kein Verkauf durch Ladengeschäfte igen Sie sofort unseren Hauptkatalog- Zusendung kostenfrei !

Aluminiumwerk Otto honsel, Werdohl westtalen Samtliche Artikel aus Aluminium und desse Formationen

Reinaluminium . haus- und küchengeräte . Touristenartikel



MOADIESELMOTOREN

für Dauer- und Bereitschaftsdienst

MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NÜRNBERG A.G., WERK AUGSBURG



abend ein paar Tropfen "Balam "auf die schmerzende
Stelle, Die achmerzbeseitigen
fort durch die Peren in die tiefen Gewebe
schichten. Sie merken gleich die Wirkung. Eir
warmer, heilender Blustrom Hiefe durch die
Gewebezellen und die feinen kapillargefäke, und heute nacht verspüren Sie bereits Linderung.
Balsam s" itt auch vorzüglich bei
Gicht Hexenschuh, Gliederreiben.
Nervenschmerzen u. a. Achten
Sie aber auf die abgebildete
Originalflasche in Achtfort.
"Balsans s" mit der Tlefen-"Balsam 8" mit der Tiefen-



UBERRASCHUNGEN FOTOWAHLER

BEZEE"s große Fotohaus LEIPZIG M 61

# RohMöbel Versand



Fanka

Fa

STage Bedenkzeit Achenbach

Schuppen

Garagen Flugzeughallen

Fahrradständer

Gebr. Achenbach

6. m. b. H., Weidenau Sleg

Pestfach 134

..OSTA" Qualitäts-Kaffee

Otto Stadtlander

Monatsraten. Gratis großer farbigerKata-log mitüb.100 Abb.-Alle In-strumente in Originalfarben LINDRERG

HOHNER

5 Raten

MUNCHEN

Bohner

10kg RM, 9,- liefer

Ernft Erich Ender, Treptow (Tollense) Schließfach 53

1000 g zur Probe franke 1 4kg Kans.-M. 1.00 1 4kg Haush.-M.1.08 1 4kg Hotel-M. 1.12 1 4kg l. Sorte 1.34 Drobe gratis RM. 4.54 Tägl, frisch, Röstung

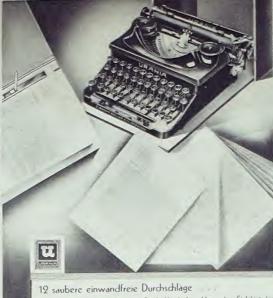

ein Warer Beweis für die überlegene Durchschlagskralt und besondere Stabilität der enlichen Kleinschreibmaschine

Kubin-urania

CLEMENS MOLLER AKTIENGESELLSCHAFT · URANIA - WERKE · DRESDEN





Diese entzückend

Diese entxückende
PUPPE
ca. 60 cm groß, steht, sitzt,
schläft, sgricht Mama,
Kärper aus gummiertem
Trikstistoft, daher unzerbrechlich u. vollständ, abwaschbar, Arme aus Bartprägung, Hartgeükeyf mit
mod. Mahair - Scheirteltrsor, reizend. Kunstseidekleidch, ta Ünterwäsche,
Mantel a judanthr Ruppeastoff, mod. Blüchen, altes
an- u. auszlehbar, kastel
ur RM. 6.— ege, Rachn, od,
Vorkasse, Verg. frei, bei
Nichigef, 6ed zur. Farbige
Abblüdungen für Steh- und
Sitrbahbes, zu RM. 6.—
zw. 10.— sowie für
Puppenwag auf Wussch.
E. S T O T Z E R STOTZER

Besteck-Neuheit

Ewiges Streichholz achteverlicht.steril.
Brennstoff., rnß- n.
geruchl. WestentFormat. Eleg Aust
Alles k. angebrannt
werden. Garant, k.
Versagen 1 Stek.
L50, 5 Stek. 5,50.
Geschenk - Packung
40 Pfg. extra, geg
Nachnahme 40 Pfg.
wiel Pfg. extra, geg
Nachnahme 40 Pfg.
wiel Dankschreib.
Wiederverkäuf. ges
K. Muller, GörlitzMoys, Postfach 27

# Wehrmachtpostkarten

DOJIRACTEN

BODIRACTEN

Dollar Ruppengallungen. Jologache (v. RRM. gen.)

Decland ab 100 Stüde

nach Wunfch forliert in

Jolobrust RM. 4.50,

franko Inadnahm. Jür

Wiederoerkäuf. Rabott

poft- und Glückwunfchkarten-Größertrieb

Wilh. Efthenbaum,

Frankfurl/Mam

Iliddaftraße 47

Graue

Haare

Das Fernglas für höchste

HensoloL

Ansprüche



Infolge Anwendung eines besonderen Prismen - Systems HENSOLDT-DACHPRISMA DRP. höchste optische Leistung bei handlichster Form und ge-ringem Gewicht! Liste K. 60 kostenlos!

M. HENSOLDT & SOHNE Optische Werke A.G., Wetzlar

Ein wertvolles Buch für jede Bibliothek!

Gefchichle eines Regiments im Weltkriege von Adolf Siever 368 Seiten Stark, 20 Skizzen im Tert reichlich 60 Bilder, Dreis 7,50 RM, Ein Buch, wie die Frontfoldaten den frieg fühlten und erlebten!

Derlag Johann Schwarck Sohne

# Abstehende Ohren

rerleihen d. Geslaht einen unschönen



Schröder-Schenke. Gegr. 1896 Berlin W 52, Kleist-Straße 26 11



Für nur Mk. 14. erhalten Sie diese Damenuhr Goldauflage oder Herrenuhr verdromt in Geschenketul, portofrei geliefert. Mk. 5. Nachnahme, Rest 3 Monataraten – Rückgabereit – Wolter U. Walter U. Walter U. Walter D. L. 15. 1

Walter H. Weigele, Pforzheim 12 UHRENVERSAND, POSTFACH 342

1/3 Anz. / Wocherale 1. - Gregorifenen Arennbegg. In Aborth. 2.1.3 and 8.36. Zegefiltert Dank (dreiben bon Dalfenten, jahlreider chrift, Amerikanungenvon Argten Boldschmiden 1861). Schreiben Sie an Dr. Boether GmbH. München 16/R 37

# Hürstenwalder Reiter!

Die Geschichte des 9. (Breuf.) Reiter-Regiments von 1919 bis 1937 ift erfcienen. Gie ift reich illustriert, in Leinen gebunden, mit etwa 140 Bildern und Fostet bei Boreinsendung des Betrages 2,60 RM. Sonst Nadjnahmesendung. Belfellungen an

Jahlmeisterei I. Abt. fan. Regt. 9, Sürstenwalde Gpree





19 Schaufenster

# Andere Stoff- und Lederhandschuhe, ... dann DreisinGady Dreisen, Socken, Fußschoer, Socken, Fußschoer, Socken, Fußschoer, Angeb sofort forder RM. 1,20 stanko HEMO FRICKE Leipzig C1, Seyr. 183 Thomasgasse 4:1 Andere Stoff- und Lederhandschuhe ... dann DreisinGdyubtassen, Tacher Rdyuber gegen partifisen sign bei RM. 1,20 stanko RM. 1,20 stanko Reisenschuher Rudolf Langer, Khumanna Schmidt K.-G. Chemnik, Distrage 80 Leubsdorf, Sachsen HIEL-TASCHEN- U. RMBANDUHREN ZUVERLÄSSIG FORMSCHON SCHON AB 5 MARK IN DEN UHRENFACHGESCHAF

januæenjette, ber jahönste Jimmer-jamuä, RM. 7.– bis 12.– čeppidh, edhereib-lishvettenga, husjake, flulobeden, pelze usm. Bildpreisliste frei. Hans Heino, Lüngen SS Goltau (Lüneb. Heibel

# Schrauben Muttern

(pesiell Mund-blechschrouben und Rundmullern, schnell und billig, bei

Karl Dresler & Co. Wermelskirchen - W. (Rold.) Telefon - Nr. 2502

# Rieler Trauringe Dlatrofen.

Matrofen-Kinder-Angüge, Aleidet in Mantel Au., Körper-gibse (Scheitel bis füß-löhies, Knade od. Mäde, u Berni angod. Marine Sificirestucke Ladji Lindse igen fard, Kammo garnel für Angüge, Da-menmäntet, Kofisme Vicher Menmisett Ang

B. Preiter, Kiel 197

10.7fg. Hans W. Müller

# 5 Dinge brauch'ich jeden Tag, wovon ich keines missen mag:

# Persil · Henko · Sil · iMi · ATA

Auf 5 Monatsraten



HERRENUHR , DAMENUHR verdhromt,
Ankerwerk
7 Steine,
Leuditzahlen
Staubschutz v. unzerbrechl, Glos
Mit Metallband Mk. 2.50 mehr

Garantieschein - Geschenketui Portofrei - Rückgaberecht

W. Krauth, Postfach 461 PFORZHEIM 40

"Geh' lieber gleich ins Fachgeschäft"!



"Die Uhr, die Du ihr zu Weihnachten schenkst, soll doch ebenso schön wie zuverlässig sein. Darum geh' ins Fachgeschäft, wenn Du eine solche Uhr haben willst. Denn

Im Fachgeschäft berät man lich gut. Die Wahl der Dich gut. Die Wahl richtigen Uhr wird leicht.

Die große Auswahl im Fach-geschäft läßt stets die geeignete Uhr finden.

Das Uhren-Fachgeschüft am Plat: ist leicht erreichbar.

Das Fachgeschäft steht ein für die verkaufte Uhr.

Auf eine Uhr aus dem Fachgeschäft wirst Du Dich immer verlassen können."



Uhren geschäft





Mundharmonika nicht fehlen. Sie ist leicht spielbar, kostet wenig und bereite in jedem Lebensalie Freude.

Kurzgelaßte Spielar leitung unter Bezug nahme aut diese An reige kostent durch Matth. Hohner A.G Trossingen / Wurtt



Prismen-Feldstecher Heer, Marine, Luftfahr 5 Markengläse 1 Weche zur Prebe Teilzahlung - Tausci

OPTIK - GELLER GIESSEN 20

asen-Röte jenen zu Spöttelei reizenden
Schönheitsfehler konnen Sie
durch meinoltbewährte
se PRAPARAT-A be
seitigen RM 5.40 und
Potto-Nadm-Versand
Ströder-Stanke
Berlin W52.Kleisfstr.26.il

Berlin W52, Kleiststr. 26,11.

Nichtraucher

Porschet & Steinmüll-Hürnberg W 81





mit Freilau ohne Rücktr. 27, – RM., m. Freil.u Rücktr. 31,50 RM. Ein starkes Rad mit Freilau u. Rück-tritt Halbballon, Chrom-Dynamo-Beleucht., Glocke, Pumpe, Schlot, Opäcktrág 39,50 RM. direkt an Private. Standig Nachbestellung, jedes Rad 8 Tage z. Ansicht. Pracht -katalog grafts.

atalog gratis. Triepad-Fahrradban Paderborn 108



# DEGEA A.G.(AUERGESE

Beinverkürzungen
Lähmungen, Bela- n. Fußmildbildungen. Verl. Sie
Gratistroschüre fir db. (eine Korkstelle). Idaer
Gratistroschüre fir db. (eine Korkstelle). Idaer
Extension. Frankluri n. Malo-Eschersbeim

Moderner Siegelring aus la Gold - Charoier, 5 Jahre schriftl.Garantie, m.lhrem Monogramm künstlerisch



Raudinicht Haargeist







weiß, daß die Schrift eine nicht zu unter-schätzende Rolle da-bei spielt. Nur dann kann auch der erste gußere Findruck aus äußere Eindruck ausäußere Eindruck ausschlaggebend sein, wenn die Schrift gestochen sauber und gleichmaßig ist. Dies der besondere vorzug der IDEAL, deren Typen in eigenen Werkstätten hergestellt werden. Bitte, gestellt werden. Bitte, prüfen Sie die Ideal-Qualität durch eine unverbindliche Vor-



Druckschrift Nr. 2026 A.-G. vorm. Seidel & Naumonn, Dresden

3CHOLF free Haus 12750 Johnny m Register 142.-

Achtung! Achtung

la Bremer Kaffee

3 Sorten zur Probe
1/2 kg Hotelmisch. M. 2,58
1/4 kg Stalz M. 1,13
1/4 kg Haushaltsm. M. 1,04
Richard Zeumer

M. 4,75 Dresden AA1, Schloßstr.22 1 kg nur M. 4,78 tranko Nachnahme RALFA BREMER KAFFEE VER SAND RREMEN Posttach721



GUMMI-MEDICO NURNBERG-A 28

Gegenlicht-

Aufnahmen sind reiz-off aberaftsehrschwierig aus

PHOTO-KNIFFE

# Die Kunit, Billige aber zuverlässige Uhren au plaudern



und getvandt auunterhalten!

Dresden-R. 371

Flurgarderoben

auf Teilzahlung ohne Aufschlag monatlich RM 5.-

od. geg. bar. 60 herr-liche Modelle echt Elche od. larb. lack. eis- oder mehrtelig frachtfrei!

Verlangen Sie gleich larb. Illustr, Katalog grætis! vom größten Flur-garderoben - Versand Deutschlands

- *aŭs* F**ûrth** der Stadi

all als gu-ter Unter-balter und Redner willkommen sein. Sie erfahren daraus, wie man sich zwanglos un-terbält, sieh interes-sant macht, Befangen-heit u. Schüchternheit ablegt, Gespräche an-knüpft u. zur rechten Zeit immer die pas-senden Worte sagt. Sie entwickeln sehr bald Selbstvertrauen und Siehstretrauen und Siehstretrauen und Siehstretrauen und Siehsterheit, erringen Achtung u. Liebe beim anderen Geschlecht. Sie stechen Konkur-renten aus, alles be-wundert Ihre lustigen Einfälle. RM. 2.85 portofr. Buchversand Gultenberg Katalog gratisu, unverbindlich



Fritz Heinecke, Braunschweig 🕸

# Seekriegsspiel

mit Kriegsschiffmodellen, ges. gesch., neue, zeitgemäße Unterhaltung für Soldaten, Kriegsteilnehmer u. wehrhafte Jugend RM. 6,- frei Haus unt. Nachnahme nur durch

Spiegel sind weltberühmt! Johweg-Spiele Joh. Wegener,



und wothenlanges hartes Training hat thm die Ruhe gegeben, um Schuß um er var einfach die Rube selbst. Und dann war er mit Robe dann war er mit Recht stolz, - stolz auf sich sollist... und dann natürlich ebenso auf seine Buchse, auf seine so oft von allen Seiten bewunderte WALTHER-KKS-Buchse, von der erfahrene Meister ieder behaupten: Nu



| An die Waffenf        | abrik WALTHER,<br>Die Bauweise there klein- |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| kaliber Büchsen inter | ession mich - erhitte ther                  |
| Druckschriften 5 106  |                                             |
| Name:                 |                                             |
| PARTY                 |                                             |
| Ort:                  |                                             |
|                       |                                             |
| Steatler              |                                             |

3 x Kurs gelacht-(ha-ha-ha!).

U\*S\*A\* NAVY

"Wie oft soll ich's Dir noch sagen, Koch . . . Dies ist das Torpedorohr . nicht der Eisschrank . . ."





Zeichnungen: Schultz

.Nu komm schon, Jack... Wir müssen das Periskop zum bevor der Käpt'n was merkt!"

> .. Hab' ich selbst gezeichnet: Meine Karte von Amerika!"



HA-HA-HA

HA-HA-HA



Creme 1, 10 Seife 0.55

# Rottler

.3um Schwabenwirt" Berlin 20 30 . Mohitrabe 31 Gepflegte beutide Gaftfatte

sum Groben Gottlieb Jägerfiraße 65 Celefon: 12426

# Restaurant Pauquet . 3um Schwarzen Fer

Dorotheenftraße 31 Die hifterifche Saftftatte der Innenftadi RESTAURANT am Poisdamer Blat

1 Kanne Kaffee 2 Stück Kuchen 10 Attraktionen

4 UHR TANZTEE

Nur 1. - Mk.

4 Kapellen - 9350 Platze

BEHRENSTRASSE 53-54

I freiem Eintritt

mwechfel1.u.16.jed.Mona

Der allgemein bevorzugte Spezial=Ausschant

Mündner Pjdorebeäu A6.

Bestellungen auf Die Wehr-macht nimmt jebe



Ronditorei und Raffeehaus Berlin C 2, Königstraße 22-24 , Tel.: 51 00 25

Die Alt: Berlinische Gasistätte mit ihrem hiftorifden Marchenhof und den 250 Zeitungen des In- und Ausland

oreley

Kantstr. 8 Wein, Weib, Gesang

phne

KEMPINSKI Was wäre ein Bummel durch Berlin

den Befuch der origineliften langflätte







IMMER EIN

VERGNÜGTER ABEND GROSSES KABARETT PROGRAMM

-TANZ-VORFÜHRUNGEN

Briefe schreiben, die Sindruck machen!

otsdamer Platz

Spezialität gutgepflegtes Ble

Die echten

harzer Edelroller la Meifterfänger Lieder-pfeifende Dompfaffen

Reininger, Quedlinburg 14

Wajchechte Namenszettel f. Wehrmachtu. Arbeitsdienstauf Leinen ge-brudt lief. pro Oh. f. 10 pf. Buchbruckerel Chrip. Mütter, Coburg, Gerbergasse 2

Gie müffen

Wellensittide

auch jum Sprechenlernen Rafig- und Volieren-

Dogel . Lifte frei

Seyell ust er au Seyell ust er au Sadylid, floif, kurz, per binbild. Bellellen Gie meinen großen Breiffelder: Belefe, ble Einbrud machen, 336 G., in Sanzleinen gebunden. S87 Seiten meinen großen gebunden. S87 Seiten in Sanzleinen gebunden. S87 Seiten in Sanzlei Buchversand Gutenberg, Dresden - S. 371



Schütteres Haar Sofort mit Trilysin-Haarpflege beginnen. Eine Minute täglich genügt. Flasche RM 1.82 und RM 3.04



Prismen - Feldstecher Raucher

DR. WÖHLER
ptische Fabrik, Kassel 18
LABORA BERÜSSW29 E2

# wertvolle Romane berühmter Erzähler:



Volkohne Raum In Ganzlein, geb. 1300 Seiten

Segen der Erde

# tier wird der Geist geschliffer Budiftabenbilb



### Jum Berlegen

grisch auf, Soldatenblut, Sasset einen frischen Mut.

Die obenftehenden Anfangszeilen eines alten Schweizer Goldatenliedes find in gehn Borter folgender Bedeutung gu gerlegen:

1. Teil des Beines (4 Buchstaben), 2. mestdeutscher Badeort (3), 3. zoologischer Eintei-lungsbegriff (7), 4. sportliche Abung zu Pserde (4), 5. Ceil des Baumes (4), 6. Donaugufluß (4), 7. Berliner Opernfangerin des 19. Jahrhunderts (5), 8. Arbeitsentgelt (4), 9. Frauenname (3), 16. Bermandter (5).

Bei richtiger Sofung finden alle Buchftaben des Sitates Berwendung und zwar fo oft, wie fie darin enthalten find. - Die Anfangsbuch. staben der Losungswörter nennen, aneinandergereiht, einen preußischen Schlachtenort. (ß gilt

- 2. preuß. hauptgeftut
- 3. Sechtwaffe . . . .
- 4. Rleidungsftud . .
- 5. Dichter Des Richenlied. ,Sobe den Beren
- 6. Bischofsmute . . . .
- 7. frang. Schriftsteller .
- 8. Teil des Baufes . . .
- 9. franz. Revolutionar .
- 10. Rurpfufder . . . .
- 11. Teil des Rehltopfes .

Hustbjungen aus Aummer 26
G ta et - Aufga de: A spielte Grand aus der Hand mit zweien, wobei er die Gegenspieler Schneider machte.
Berechnung: Die Keue Dautsche Erlatebunung schreibt sür die Bewerdung des Erand 24 statt dieher 20 vor. Grand mit 2. Gestel zu dann 4. Schneider Sch24 – 120. Unter Berüfsichtigung der vorzescheiden 40 klugen sir jeden Spieler, der fingade der katenzahl der verschiedenen zu denen fande der klugen sir jeden und der Bedingung, das die Gegenspieler nicht über 21 klugen erhalten, ist sogewebe Kartenverleitung dei deu Spielern wahrschein, ist sogewebe Kartenverleitung dei den Spielern wahrschein, ist sogewebe Kartenverleitung dei den Spielern wahrscheinst. Weben der denverleitung dei den Spielern wahrscheinstelle schweize der Gegenspieler nicht über spielern wahrscheinstelle schweize zu der klussen der Karten der Karten der Greinstelle und der Karten der der Karten der Karten der Karten der karten der Karten d

- 12. bayer. Ronigsichloß
- 13. Ausdruck beim Cennisspiel . . .
- 14. Bermandte . . . . . .
- 15. wertvolles Mineral .
- 16. Zeitmesser . . . . . 17. Zauberwort aus 1001 Racht . . . . . . . . .
- 18. Geftalt aus ber
- Reformationszeit . .
- 19. Oftseeinsel . . . . . .
- 20. Erfältungs. ericheinung . .
- 21. Gaugetierordnung .

- Sinn | prudymo ait: Eut eure Psiigt und last die Göttet forgen.

  Müh am: Erd et; Eroberer.

  Ginn | prudy aus Gilben: Rur allein Goldalentren'

  Rrenzworträtsel: Waagerecht: 1. flt, 3. flt,
  6. Bataillon, 9. fle, 10. 3no. 11. Urahn, 12. flb, 14. flt,
  16. Eieseven, 17. eng, 18. Uli.
  Gentrecht: 18 fls, 2. Gieuben, 4. flingel, 5. Con,
  6. Banat, 7. Fande, 8. Rolte, 13. Uli.
  Gentrecht: 1. flas, 2. Gieuben, 4. flingel, 5. Con,
  6. Banat, 7. Fande, 8. Rolte, 13. Uli.
  Ein Buch i abe, 6. Rolte, 13. Uli.
  Gentrecht: Rote, 2. Gieuben, 4. flingel, 5. Con,
  6. Banat, 7. Fande, 8. Rolte, 13. Uli.
  Gentrecht: Rote, 12. Gieuben, 4. flingel, 5. Con,
  6. Banat, 7. Fande, 8. Rolte, 13. Uli.
  Ein Buch i abe, 6. Rolte, 13. Uli.
  Flasser, 13. General et al.
  Flasser, 13. General et al.
  Flasser, 5. Reiselgelberg,
  9. Doliyllinie, 10. Baum spianet, 5. Reiselgeib,
  6. Gommerlindot, 7. Feberhjaller, 8. Ragbielburg,
  9. Doliyllinie, 10. Baum schamm. Pappenheim.
  Retkmürdig 5 feld-bahn, 5eld-bett ulm.
  Ginn sprud nach punkten: Dosament, Dosenfette,
  Undeweglichteil, Josehren, Burentrieg, Lodenmantel, Cannenbaum. Ealen bewähren den Rann.

# 

## UNTERRICHT

# Rheinische Ingenieurschule Mannheim

MASCHINENBAU . ELEKTROTECHNIK TECHNISCHER KAUFMANN

ogram m A kostenios

Damburg, das Cor zur Welt

Privatiehranstalt - Leiter Dr. E. Grundmann

Bohrwerksdreher

werden eingestellt

EISENWERK WESERHUTTE A .- G. Maschinenfabrik BAD OEYNHAUSEN, WESTFALEN

Dreher,

Hamburger Fremdsprachenschule

bletet Ihnen interess. Aufenthalt während einer dreimonat. Ausbild. in der

und Fräser



# Putzkasten

jum Rufbewahren von Bürften, Seifen, Rahjeup, Z- u. Stellig. 40.000 verhauft Aleiberütigth, Frühftücks-brettigen, Bürften Bertungen Sir Walter

F. D. Muller & Co. Eichftatt

Tan 3

im Gelbstinnterricht mit 170 Bilbern

# ift ber moderne Menich ohne Uhr. Gie ift fein ftan-biger Begleiter als firmband- ober Cafchenuhr!

3ch liefere in 5 Monatsraten:

6.2.2.2.2.2.2.2.2

3d liefere in 5 Monatsvalen.

5ormiddne flache Armbanduhren sür Hermand der der mand Damen, quie Zylindermerken ils Geleinen nand Damen, quie Zylinder de datantie sür die meihe Bitalis-Ereme, Zeden Eaglingendich sieher dolbauflage, 20 Mikron, ils Jahren ils Geleinen in Goldunkernen hausdynen in ziehiger klusfehen. Man trägt die meihe Vilailisteren hausdynen, Ankerwerk mit 7 Geleinen in Goldunker, Ankerwerk mit 7 Geleinen in Goldunker, Ankerwerk mit 7 Geleinen in Goldunker, Ankerwerk mit 8 Geleinen in Geleinen in Goldunker in Geleinen in Geleinen in Goldunker in Geleinen in Goldunker in Geleinen in Goldunker in Geleinen in Geleinen in Goldunker in Geleinen in Goldunker in Geleinen in G

tem Sie ein Instrumt kaufen, ohne sich Ultrafum a-Gold Gerünger Hauben der Australien, Hammankas v. Schon im Mer von Stabe, Hammankas v. Schon im Mer von Stabe, Hammankas v. Kosten. Friedrich Sedlatzek Runs der Orden Kauserstroße

Kosten.

Unschädlich, keine Tabletten. Prospekt frei.

E. CO MERT

HAMBURG 21/54| schmuck kaufen Sie immer preiswert bei mir

# Bronchitiker und Asthmatiker sind Feugen

ble auch den Projessoren Wetrigen probien und ameriannien utwinden Bestiererte des Spesialmisteis für Gritenshungen der messe (alter audiender Sussen, Berstiedenung, Stebstope, Lusten, Frendschafarth, Milhand, "Gliphosedilin". Schlichen, Jensteinen, Stebsteinen, Micht umfanft der führ in futzer Zeit zu festen. Micht umfanft der für in futzer Zeit zu festen. Micht umfanft der für in futzer Zeit wirk und der Stebsteinen, Micht umfanft der für Michtagen der stebsteinen, Stebsteinen, Michtagen, Stebsteinen, Stebsteinen, Michtagen, Stebsteinen, Stebsteinen, Michtagen, Verlangen zu von der Michtagen der indereszaufen illustrarierten Aufklärungstein Stoft, Dr., phil, nat. Strauß, Berbeichriftsteller.

# als fremdsprachler (in), Sekretär, Korrespondent (in) usw. fremdsprachliche Kurzschrift Gründliche Ausbildung durch ausländische Lehrkrafte. Ausführliche Auskunft durch Sekretariat Hamburg 21, Carlstraße 32. Kursusbeginn: 3. Januar Bis 2400 RM



Bis 2 400 RM

jährliche Einaahme, auch
mehr, durch ChampignonPitzuchli in Keller, Stall
Schappen, Barlenuswi Ich
kaufe Pitzerale und erteile
kaskusff. M. Benecke
kamburg. Heilmannst. 12

ZU Weihnachlen
Kinderräder
von RM. 13.- on
Tretroller
von RM. 14.- on
Motorlahrräder
von RM. 28.- on
Motorlahrräder
120 cm, billig.
Toglich Dankschreiben
U. Nochbestellungen.
Katalog mit vielen
Modellen i ostenlos.
Fr. Herfeld Söhne
Buchersand Unterberg

Buch Leren bequem u.
lidger zu Daufe all
delen nu neuen cönge die Budger
lang, leruer
speritorit, Glowjor,
denge, Geptinge,
denge Geptinge,
denge Geptinge
erflärt. – Dazu. Die
erflärt. – Dazu. Di Fr. Herfeld Sonne Buchversand Gutenberg Nevenradei. Westf. Nr. 218 Dresben : U 371

# **Anzug-Stoffe**

billig! Mb Re 7.80p. m erhalten Ci miere befannt, Bollqualitäten in Ranmugarn nübebial (Weitere Reuheiten zu werichiebener Kreijen bis zum besten Auchener Beintuch), Biele Mührer freibin nub grd. ohne Kaufging, Lachener luchversand M. Leiners, Lachen 47

# Kosten-10S . . .

390 seitiger Katalag Nr. R 20. Teil-rahlung. Photo-Tausch. Gelegen-heitsliste. Fernbe-ratung. Anslchts.

sendung.
Der filmInteressent
verlangt
den neuen
filmhelfer.

Der Welt größtes Photo-Haus Der

Pholo-

Porsi Nürnberg.O. N5. 90

# Blendax

Zahnpasta

# Starbeiter D.C.

Am 7. Rovember 1917 unterschrieb Lenin das Defret über die Gründung der Tschefa (Außerverdentliche Kommission) und legte damit den Grundstein sir jene Organisation, die heute das bolschewistische Gystem verförpert. Der flusdau der Tschefa, die den Austragerhielt, den Terror zu organiseren, ging erstaullich schen vonstatten. Dom Jentralkomitee der Bolschewistischen Partei mit unbeschränkten Vollmachten und unbegrenzten Geldmitteln ausgestattet, war die Tschen und in kuzzer zeit die "gesährlichsten klassenseinde" zu errichten und in kuzzer zeit die "gesährlichsten klassenseinde" zu "liquidieren", d. h. die wertwollsen Seile der Verwölferung auszurotten. Allein in den erssen sin zuharen der bolschemistischen Gerrschaft wurden von der Eschefa 1860 000 Menschen erwordet.

Durch das Geset vom 15. November 1923 erhielt die Sicheta die Bezeichnung "GPU." (Staatliche Politische Derwaltung). 1935 wurden diese berüchtigten drei Buchstaden durch NKWD., d. h. "Dolkskommissarische Suchstanden der OPU. war nur eine der vielen Täuschungsmandver OPU. war nur eine der vielen Täuschungsmandver des bolschewistischen Regimes. Unter der neuen hirma wurde die ständige Vergrößerung, Ausbreitung und Vervollkommnung des OPU.-Apparates sortgesett.

Heute umfaßt der Sit der Obersten SPU.-Behörde in Moskau mehrere Straßenzüge und bildet einen von der übrigen Welt streng abgeschlossenen Stadtkeil. Neben den riesigen Gefängnissen und den Folterkammern, die sich zum größten Geil unter der Erre besinden, den zahllosen Diensträumen, den Archivourd Karteisalen, besitht die SPU.-Gtadt auch prächtige Klubhäuser, gut versorgte Kausläden und sogar ein eigenes Theater sur ihre Funktionäre.

Die Tätigkeit der GPU. ersaßt sämtliche Gebiete des politischen, gesellschaftlichen und össentlichen Lebens. Sie ist in verschiedene Ausgabengebiete ausgeteilt. So gidt es 3. B. Spezialabteilungen sür die Kontrolle des Handels, sür die Kontrolle über die Arbeiter und Angestellten in sämtlichen Betrieden; insbesondere werden die Eechniker und Ingenieure strengstens beodachtet. Weitere Spezialabteilungen haben die Ausgabe, die Kollektiodauern zu überwachen, das Transportwesen, insbesondere den Eisenbahnverkehr, zu kontrollieren. Auch Jur Kontrolle der Hochschulerer, Wissenschaftler, Studenten, Künstler usw. wird eine besondere Abteilung unterhalten. Die kommunistischen Jugend-

organisationen (Komsomol) werden von einer besonderen Abteilung der OPU. überwacht.

Reben diesen allgemeinen Kontrollstellen der GPU. sind noch Kollegien zur besonderen Verwendung vorhanden. Diese Kollegien bestehen aus alten, erprobten Tschriften. Ihre hauptsächlichen Ausgaben sind: allzemeine Kontrolle der mittleren und höheren Parteisunktionäre und Beobachtung sämtlicher ins Ausland abkommandierten Funktionäre. Ferner: allgemeine Kontrolle der gesamten Armee, insbesondere des Ossigierkorps und der Miliz Schutz, Verkehrs und Ordnungspolizei); Aberwachung der mittleren und höheren Gewerkschaftssunktionäre und aller Personen, die irgendwie mit den in der Gowjetunion vorhandenen Vertretungen ausländischer Staaten in Berbindung stehen oder gestanden haben, sowie Verbedung aller Angestellten der erwähnten ausländischen Vertretungen.

Besonders zahlreich sind die Juden in der GPU. vertreten. Der jetzige oberste GPU. Ches, Jeshow, ist ebenso wie Stalin mit einer Jüdin verheiratet. Jeshow ist ein Günstling von Laser Mosessohn Kaganowitsch, der es verstanden hat, sich eine überragende Bormachtstellung im bolschewistischen Apparat zu sichern, indem er seine Samilienangehörigen in den wichtigsen Ämtern unterdrachte. Die nächsten Gehllen Jeshows sind sämtlich Juden, wie z. B. seine Stellvertreter Davidschn Berman und Leo R. Belffi. Die Stellvertreter Bermans sind der Jude Sirin, der Leiter der GPU. Kanalbauten, derson Wilkur Millionen von unglücklichen Fwangsarbeitern ausgeliesert sind, serner der Jude Lazarus Josephschn Kogan (Kohn); sein Chesingenieur ist der Jude David Manassew usw.

Nachdem die GPU. zum Innenkommissariat ausgebaut worden ist, gibt es in der Sowjetunion keine Behörde, die ihr übergeordnet wäre. Die Organisation ist hervorragend, ihre Mittel unbeschränkt, ihre Leute sind rassinierte Instrumente in der Hand Stalins und der parteikontrollkommission. Die Zahl der direkten Helfre und sestangestellten Agenten ist dabei nicht einmal sehr groß. Durch die unaushveliche horderung nach "Wachsamkeit" ist salt jeder Parteiangehörige ein Agent, der sich um des persönlichen Vorteils willen oder zum eigenen Schuhe bemüht, möglichst viele "Konterrevolutionäre" zur Strecke zu bringen. Auf diese Weise greift der Spiselapparat der HU. bis in jeden Betrieb, Eruppenteil, Behörde und versolgt jeden Sowjet-

bürger bis in das innere Leben seiner zamitie. Die OP21. hat durch Massenverhastungen und Beheimprozesse eine wahre Angstpsychose in der Sowietunion geschaffen. Das Mißtrauen aller gegen alle ist ins Unheimliche gestiegen. Daß in diesem Sumpf alle menschlichen Gemeinheiten blühen, läßt sich leicht vorsstellen. Kinder, die ihre Eltern, Srauen, die ihre Männer bespitzeln. Leute, die einen Mann salsch beschuldigen, um sich angesichts der ungeheuren wirtschaftlichen Not kleine Vorteile zu verschafsen, sind an der Tagesordnung.

Die Berhaftung tommt zumeist völlig unerwartet. Gie vollzieht sich nicht immer in derfelben Sorm. Bumeilen liebt man die unauffällige Berhaftung. Man bittet jemanden gu einer Besprechung oder Austunft telephonisch ins Kommiffariat, man holt Leute durch Freunde oder Befannte gu einer Beranftaltung ab und bringt fie ftatt deffen ins Befangnis. Die meiften Berhaftungen erfolgen jedoch nachts in den Bohnungen. Das Opfer ist eben zur Ruhe gegangen, da erscheint das Aufgebot: ein Untersuchungsrichter, ein oder mehrere höhere Offigiere, ein Rotarmift, der fommunistische Obmann der hausverwaltung. Es geht alles fehr forrett, leife und höflich gu. Buerft wird nach Baffen gefragt. Dann hat der Berhaftete den Berhaftungsbefehl zu unterschreiben. Rach grundlicher haussuchung wird er mit dem Auto in eines ber Befängniffe des Innenkommiffariates gebracht. Die Urfache der Berhaftung, über die fich der Berhaftete mochenlang den Ropf zerbricht, erfährt er erft fehr viel fpater, ben mirklichen Grund zuweilen niemals. 3m hause erfährt man wenig von der Berhaftung, und wer von dem Ereignis weiß, fpricht nicht darüber. Die Menschen haben gelernt, den Mund zu halten und nicht ju flagen. Die Angehörigen bleiben als Beiseln gurud, damit der Berhaftete feinen Sluchtversuch unternimmt.

flußer den bereits genannten Abteilungen besicht die SPU. in allen europäischen Staaten und in sast allen übrigen Staaten der Welt illegale Abteilungen und ein heer von Agenten, die sich vornehmlich aus den einheimischen kommunistischen Parteien rekrutieren.

Die Beseitigung des weißgardistischen Generals Kutipow, die Ermordung der Emigranten Reis in der Schweiz und Nawaschin Anfang diese Jahres in Paris und das Berschwinden des Generals Miller ist das Werk der Auslandsabteilungen der OPU. p. Thiessen



Die Zustellung der Zeitschrift "Die Wehrmacht" erfolgt dann auf Grund der Einsendung eines Abschnittes des Gutscheines an den Verlag. In diesen Abschnitt muß die genaue Anschrift des Empfängers der Zeitschrift eingetragen sein.



# **ACHTUNG!** Besondere Gelegenheit!

Ein größerer Posten, geschmackvoller Tages - Abreißkalenderblocks für 1938 mit allen wichtigen Gedenktagen

besonders billig

im ganzen oder geteilt abzugeben Format 8,5 × 13 Zentimeter

Besonders geeignet

für Firmen, die Kalender-Rückwände mit Tages-Abreißblocks zum neuen

Jahr an ihre Kunden und Geschäftsfreunde versenden

Anfragen unter Nr. 378 an den Verlag

"Die Wehrmacht" GmbH., Berlin W 8, Kronenstraße 37

# Zu verkaufen

Sammlung der mahrend des Weltfrieges im Ullftein-Berlag erschienenen Bochenzeitschrift "Das Kriegsecho", vollständig in 13 Banden, gut erhalten.

Anfragen an die Anzeigen-Abtlg. unter Nr. 377









Darmstadt J 81 Hardw. 91B Die nom Reichstriegs. minifterium herausgegebene llustrierte Zeitschrift.

0

Die Wehrmacht D

erscheintim Berlag | "Die Wehrmacht" Ombh., Berlin D8 Kronenstraße 37.

Ericheinungsweise: Jeder erste und dritte Freitag im Monat

Bezugspreis: 50 Reichapfennig monatlich, zuzüglich Beltellgelb

Beftellungen

chmen entgegen: 1. febe Buch- u. Jeit-ichriftenhandlung 2. jede Postanstalt 3. der Berlag



FOTO-SCHAJA er Well größte ica-Verkaulssielle



und festliche Musik schenkt Ihnen der BLAUPUNKT

7 Röhren-Groß-Super. Der Weltempfang und die vollendete Tonwiedergabe erfüllen jedenBesitzermitStolz und Freude. Durch den verstellbaren Skalenverstellbaren Skalen-tisch, 2 Lautsprecher, die Spiegeloptik mit dem magischen Auge und die Möglichkeit, Super- oder Geradeausschaltung zu ver-wenden, wird dieser Groß-Super zum In-begriff des idealen Radio-Gerätes.



BLAUPUNKT

7 W 77 mit Röhren RM 550.-



Seit über 50 Jahren liefert das

Armeemarinehaus Jnh. Deutscher Offizier-Derein

erlin-Charlottenburg 2, hardenbergstraße 24 . Fernspr. 31 52 66 Uniformen und Reitausruftungen aus eig. Werkflatten aturrelne Weine aus unserem Weingut!

MOBEL-SCHAU

100 Schlafzimmer - 60 Speisezimmer - 100 Küchen immer, Wohnzimmer und alle Einzeln Ehestandsdarlehen

Teilzahlg, gestattet - Kostenl, Lagerung - Freie Liefg, b. 100 km

Möbelhaus Humboldt

Berlin NO 18, Große Frankfurter Straße 78 (Möbel-Passage) iltale Invalidenstraße 126/97, gegenüber Stettiner Bahnhaf Katalog W gratis



# Spezialfabrik

Gegründet 1821

Offizier- und Tropen-Koffer Gewehr- u. Apparate-Koffer Jede gewünschte Spesialanfertigung

Mehrausrüftungen

Berliner Koffer- u. Lederwarenfabrik Max Densow Berlin SO 36, Elisabethufer 53

Die B. & B. Belbitlade-Piltole

kalibee 7,65 mm behörden. Modell, verlogt nie, denn die alleitig geschlossen Grom (dubt gezen Junktionsförungen. Die Wolfe ih im gelodenen und gespannten Justand universell zesidert und im Augenditä der Seihen hane kalisiaerungsgrif solgert (dupbeeeit. höchste Feuerbereitsdaß zestwindigkeit stempeln die Pistole zur volltzeit geschwindigkeit stempeln die Pistole zur volltzeit geschwindigkeit stempeln die Pistole zur volltzeit geschwindigkeit sein und stempeln die volltzeit geschwindigkeit sein und sein die Verleit geschwindigkeit sein die Verleit geschwindigkeit sein die Verleit geschwindigkeit sein die Verleit geschwindigen die Verleit geschwindige

J. P. Bauer & Bohn, Buhl Gewehrfabrik. Gegründet 1751

Schreib-Maschinen

Gr. Auswahl, Anzahl. v. Monatsrat. b. z. B RM. Lieferung unvhdl. erst BTage z. Probe. Ewis, Schwarzenberg Sa. 16

Deine Wahl-nur O. 15.20 & Sonnal-NICPLATA OF Bast geschützt Tlächer vernickelt, daher vor Bost geschützt!



# Machen Sie's wie der Weihnachtsmann!

Er hat seinen Betrieb auf "Klein-Conti" umgestellt. Auf der handlichen, im Köfferchen leicht zu transportierenden Klein - Continental schreibt sich's kinderleicht. Die Schrift ist auch bei zahlreichen Durchschlägen sauber und immer zeilengerade. Für tabellarische Arbeiten, Rechnungen, Formulare ist die Maschine auch mit Setzkolonnensteller lieferbar. Drei verschiedene Ausführungen von RM 186.-(mit Koffer) an.

Verlangen Sie kostenlos das lustige Weihnachtsbuch K 47 WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

# Theater! THE REAL PROPERTY. III

Bei der fachlichen Gleichformigfeit des Dienstes, in die nur die ewig muntere Stimme des Oberfeldmebels allerdings reichliche - "Abmechslung" bringt, wird die Ankundigung einer abendlichen Theateraufführung immer mit militarischen freudenrufen begrüßt

abenblichen Tepederaussung immer mit militärischer Freudenrusen begrüßt werden. Eheater und Kasernenlust geben ein eigenartiges atmosphärisches Gemisches fat. Gemeisches fat. Go wird es wohl sedem ergehen, der einmal einer Ausschlich und einer Ausschlesen Landestheaters". – Die schwuszieler daben schnell mit dem urteroffizier Fühlung ausgenommen, der einmal einer Ausschlesendhich und die abendicke Aufwährung des Soldatenstücks "Der Etappenhaze" freut werden gestehen, der einmal einer Ausschlesendhich auf die abendicke Aufwährung ausgenommen, der sich schoo sichtlich auf die abendicke Aufwährung des Soldatenstücks "Der Etappenhaze" freut werden gesischen sichtlich auf die abendicke Aufwährung des Soldatenstücks "Der Etappenhaze" freut weiten Reisen zu ertragen, die zwischen bei Ghauspieler nicht leicht, neben weiten Reisen zu ertragen, die zwischen bei die Ghauspieler nicht leicht, neben der geistigen Anstrengung des Spiels auch die Förperlichen Gtrapazen der weiten Reisen zu ertragen, die zwischen ben sein den der auch eine lohnende Ausgabe: Dem Goldaten zu helsen, über dem Enst des Spienster unterschleren Bühne der auch eine lohnende Ausgabe: Dem Goldaten zu helsen, über dem Enst des Spienster in der eine lohnende Ausgabe: Dem Goldaten zu helsen der eruschleren Bühne dem der Busselsen der sich ernschleren Bühne der Bemeis, daß mit Ersolg der richtige Weg zur helerablegen vor einmarktieren den Kolonnen, sondern wer der sich ales marktischen Landestheater "Die Echwere Schranke des Karernen teres öffinet sich diesmal nicht vor einmarktierenden Kolonnen, sondern vor dem Kreptschenden Kolonnen, et einmarktierenden Kolonnen, sondern vor dem Kreptschenden Kolonnen, sondern vor dem Kreptschenden Kolonnen, sondern vor dem Kreptschen, der schuspfliche und het einmarktieren den Kelonnen, sondern vor dem Kreptschenden Kolonnen, der einmarkterenden Kolonnen, der einmarktieren den Kreptschen, der Kreptsche

Bild rechts: Ein Blick in den Schmink-raum (tagsüber ist er eine nüchterne Schreibstube) macht viel Vergnügen. – Rasch zieht der Frontoffizier (Kurt Lehnert) noch einmal mit dem Kohle-stift die Augenbrauen nach. Neben Ihm trägt sein Bursche Hein (Erwin Laurenz) noch etwas Schminke auf.

Bild links: Soldaten sind immer hills-bereit und - eifrig, vor allem, wenn es sich um ein "Sonderkommando" wie dieses handelt. Keine zwei Stun-den sind vergangen und der Bühnen-bau ist fertiggestellt. Selbst die Be-leuchtung zeigt keine Mucken, der Vorhang erklärt sich bereit, sich wunschgemäß zu öffnen oder zu schilleßen und auch die Kulissen tun so, als ob sie in Eisenbeton ver-ankert wären.

Bild rechts: Die drei "Frontschweine", derstille Landsturmmonn Ummo (Franz Bonnet), der einfallsreiche, unbe-kümmerte Hein (Erwin Laurenz) und der liebebedürftige und daher ständig eifersüchtige Gerd (Bernd Hellmann) freuen sich auf den leckeren Hasen-braten, den Hein "besooorgt" hat.



umärkildes Candestheater







# Das Fronttheater

"Hafte schon gehört! Haste schon gesehen, das Sheater ist ou!" Go ging es durch die Reihen unserer Seldgrauen, wenn wir Leutchen von den Brettern, die die Welt bedeuteten, uns im Krieg mit unserem Chefpistarren feben ließen.

Thespiskarren sehen ließen.

Im Osten und im Westen dieselbe Freundschaft mit benen, die im Dreck lagen und mal einen Lichtblick brauchten. Wir waren wirklich ein Fronttheater. Mit Gasmasken ausgerüstet ging es nach vorne, sreimillige Meldungen von uns Frauen natürlich. Wer nicht wollte, blieb bei der Eruppe im Standpauartier. Aber auch das lag nicht allzu weit vom Schuß und wir "Orazien" mußten uns schon an Liegerbomben und manche andere, recht unstreundliche Kriegessitte gewöhnen. Aber was schabete das, hat nicht der Dankunsere Juschauer, bie oft stundenweit hermarschiert famen, und graue, weltserne Gesichter hatten, die erst wieder langsam beledt wurden, wenn es da oben aus der Kühne etwas ans herz Greisendes oder Lachmuskelnbetätigendes gab – hat nicht der Beisall und verant dieser Thateretelucher jede Strapaze und Vesahr reichlich belohnt? Defahr reichlich belohnt?

Defahr reichlich belohnt?

Die Kollegen waren auch alle selbgrau. Mit ihnen wurde Outes und Boses kamerabschaftlich geteilt. Wir hieß es bei uns, nicht du und ich. In knirschender Kälte rumpelte unser Lastauto mit slatternder Plane über die holperigen Wege, zu den Gtätten, an denen gespielt werden sollte. Immer waren die Häuser — selstame prunktheater — die haufer — selstame prunktheater — die auf den letzten Platz gefüllt. Unsere Lanzer und Kamerad Schnürschuh" laben seeubestrahlend nedeneinander und klatschten kröhlich Beisall.

Da hat sich mancher Jusquauer was vom Munde

Da hat sich mancher Juschauer was vom Munde abgespart, um uns "duften Puppkens", wie die lieben Spreeathener uns nannten, eine Freude zu machen. Aber auch wir taten unser Bestes, und am Weihnachtsmadten wir vom Cheater benen da braußen

Schneller als mir bachten murben mir ein Geil Och eller als wir dachten wurden und frieren und bod nicht den Mut und das Lachen verlieren. Wir packen zu wie die Pioniere, wenn Not am Mann war, und bauten die Kulissen selber auf, vor denen mir dann rosig geschminkt und fein angetan unsere Gtücke spielten. Denn hier hieß es auch sur uns kruen. Krieg ist Krieg" und da gibt es keine Jimperlichkeit.

Und bann tam ber Westen! Unfer Sof- und Residens. theater lag in Rethel. Wir gehörten nun gur erften Armee und waren die erste Garnitur, die, leicht beschwingt, dis nach vorn transportiert wurde. Unser Sheater, äußerlich eine unansehnliche Holzbaracke, innerlich ein Schmuckfästichen, war uns allen mächtig ans herz gewachsen. Unser selbgraues, technisches Sheaterpersonal arbeitete mit so viel Lust und Liede, daß sich manches heimattheater vor unseren Ausstattungen verstecken konnte. Dabei war alles mit den einsachsten Mitteln getan.

Satte der Krieg uns im Osten manch traurig-tragisches Bild gezeigt, hier hieß es ost die Jähne zusammenbeißen bei all' dem Schrecklichen. Gestern hatten die Jungens noch in unseren Theatern, die in zerschossenen Sabriken, in Kellerräumen und Wald-lagern blihschnel entstanden, gelacht, applaudiert und uns die Hände geschüttelt. Heute lagen sie schop ver-nundet in dem weitenseadehrten. Sexentet unsere wundet in dem weitausgedehnten Lagareit unseres Ortes, der ein belebter Anotenpunkt und Git des

Kommandeurs war-Kollegen, die monatelang mit uns auf der Bühne standen, mußten mieder ins Seuerhinaus. Manche Erane floß, manche Krankheit kam, aber gemadit [d]lapp

ichlapp geniacht wurde nicht. Als der Augen-blick kam, daß auch unser Holz-Hos-Thea-terchen gesprengt terchen gesprengt wurde, weil es, wie viele Gebäude an der Aisne, verschwinden mußte, da der Ort

geräumt und wir nach Charleville follten, mar es ein geräumt und wir nach Charleville lollten, war es ein herzzerreißender Abschied. Wie viele unvergeßliche Erinnerungen knüpften sich an den rohgezimmerten Bau, der eine jedes Goldatenherz ersreuende Welt umschollen. Wir haben dis zur Revolution draußen gepielt und nach Möglichkeit Frohsinn in ichon schieden verdunkelte Stunden gebracht, dis der 9. November uns mitris in den Strom der hossungslos Heimschappan Fehrenden.

Doch nichts konnte die Erinnerung an die Zeit, in der wir der Lichtblick der zeldgrauen, wie uns unsere lieben Lanzer nannten, trüben. Wirkliche Kameradschaft und das Zusammenhalten durch die und dunn machte ja alles tragbar und zeigte uns: Auch wir vom Sheater dursten mithelsen, Schmerzen und Leiden zu lindern.

3rmgard von Stein

(Giebe auch bas Buch ber gleichen Autorin : "Wir vom gronttheater!")

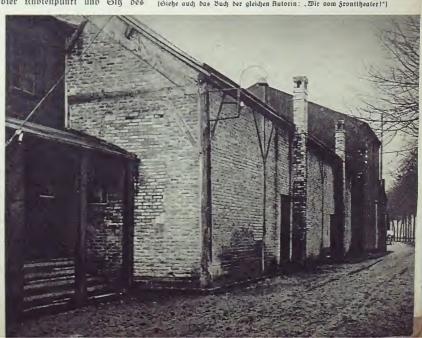

denn er hat Besseres in den Arm zu nehme

Außenanzicht des Fronttheaters in Rethel



# LURGI

FRANKFURT AM MAIN

# LURGIHAUS

# Anlagen nach eigenen Verfahren für:

Hüttentechnik · Chemische Industrie

Zellstoffindustrie · Gasreinigungstechnik

Kohlen- und Gastechnik · Städtetechnik

Nahrungsmittelindustrie · Fett- und

Seifenindustrie



# Mechanische Werkstätten Neubrandenburg GmbH.

(Sitz: Berlin)

vormals: Curt Heber GmbH., Mechanische Werkstätten

Werklund Verwaltung:

Berlin: Britz,

Suderoder Straße 31/32

Werk II: Neubrandenburg Neubrandenburg in Meddl., Demminer Straße 47

# Spezialfabriken für:

Abwurfgeräte mit elektrischer oder mechanischer Auslösung Maschinengewehr-Drehringe, -Lafetten und Synchronisatoren Drehbare Flugzeugkuppeln aus Plexiglas / Maschinengewehr-Übungsund Lehrgeräte für Flugzeugführer, Flugzeugbeobachter und Waffenmeister / Luftzieldarstellungen durch horizontale und vertikale Schleppscheiben / Übungs- und Prüfgeräte für Bombenvisiere

Telephone: Berlin 62 34 31 · Neubrandenburg 955

# Blanke Wurag-Qualitätsstähle

# Wurag-Stahlwellen

prāzis gerichtet, hochglanzpoliert, bis 150 mm  $\phi$ 

# Stabstahl

in Rund-, Vierkant-, Sechskant- oder Flachausführung

# Automatenstähle

geseigert, ungeseigert, für Einsatzhärtung und Vergütung, höchste Schnittgeschwindigkeiten

# Maschinenbaustähle

nach DIN 1611, 1661, <u>Fliegnormen</u> sowie S. A. E.-Vorschriften

# Cr- und Cr-Mo-Stähle

blankgezogen und vergütet

# Bandstähle und Bandeisen

in allen Qualitäten und Ausführungen

Eine erfahrene Facharbeiterschaft, moderne Betriebsanlagen mit elektrischen Glühöfen und eine auf praktisch-wissenschaftlicher Grundlage mit den neuesten Prüfgeräten arbeitende Stahlkontrolle verbürgen höchste Qualität und Gleichmäßigkeit von Lieferung zu Lieferung



"Wurag" Eisen- und Stahlwerke A.-G.
Hohenlimburg i. W.



# Was bedeutet das?



Kräftiger Herr im besten Mannesalter mit starken Augenbrauen und starkem Schnurrbart - bester Haarwuchs also überall - nur auf dem Kopf nicht.

Zehn Minuten Zeit müssen Sie für das Schönste, was Zenn Minuten Zeit mussen Sie für das Schonste, was Ihnen Allmutter Natur mitgegeben hat, Ihr Kopf-haar, übrig haben. Es handelt sich um einen erheb-lichen Fortschritt auf dem Geblete der Haarwuchs-erneuerung: Pflege der Kopfhaut, die als Haaracker Außerordentliches zu leisten hat.

# Wie kommt man zur Glatze?

Man hat zwar noch volles Haar, bemerkt aber Kopfschuppen und zu starke Fettabsonderung. Was tut der Betroffene? Er wäscht sich den Kopf, meist mit gewöhnlicher Seife. Er muß die Kopfwaschung immer ofter wiederholen, weil die Schinnenbildung stärker wird und das Haar (durch übermäßige Fettabscheidung) in immer kürzerer Frist "strähnig" erscheint. Jetzt tritt noch ein Juckreiz dazu. Aber nicht das allein, es finden sich auch mehr Haare im Kamm als sonst. Man beruhlgt sich nun damit, daß man mit parfümiertem Spiritus das Jucken "wegbrennt". Momentane Erleichterung wirkt beruhigend. Die Angst um das Haar stellt sich erst dann wieder ein, wenn die autgepeitschten Haarwurzein die Haare in immer kürzer werdenden Zwischenfaumen abstoßen – verstärkter Haarausfall. Nun wird das Herumexperimentieren im Großen vollzogen. Das wird versucht, jenes wird versucht. Manchmal scheint dieses und jenes Anreizmittel zu heifen. In Wirklichkeit itt aber die Haarwurzei fine Pflicht und produziert nach wie vor eilrig Haar. Nur der "steinige" Haarboden als Haaracker behindert sie. Die Behinderung wird immer stärker, die Haarwurzei kann nicht mehr. Sie erzeugt nur noch dünnes, schwaches Haar. Allmählich versagt sie ganz und tritt nun gewissermaßen in einen schlummernden Zustand. Mit anderen Worten. Die Erkahlung ist da. Wir fragen alle diejenigen, die an Haarwuchsmängeln leiden, ob das nicht zutrifft, was wir hier aufgezählt haben.

# Die Lösung des Haarwuchsproblems

Nachdem es Dr. Ziegler gelungen war, das Silvikrin-Verfahren aus dem Jahre 1921, das vielen glücklichen Verbrauchern zu vollem Haarwuchs verholfen hat, durch Neo-Silvikrin 1931 zu ersetzen, hat diese Erfin-dung als Haarwuchsmittel in fast allen Kulturstaaten in größtem Umfange Eingang gefunden. Das Neo-

Slivikrin-Verfahren bezweckt die Beseitigung der für den Haarwuchs in Betracht kommenden Hindernisse und gibt den Haarwurzeln neue Kraft. Das Problem so zu behandeln, als wenn es ein Gehelm-buch mit sieben Siegeln ist, ist gänzlich verkehrt. Wir haben die Kopfhaut als Haarboden in drei ver-schiedenen Stadien zu behandeln, d. h. der Zweck-bestimmung entsprechend zu pflegen:

# 1. Die Glatze

eine scheinbar vollkommen kahle Kopfhaut. In Wirklichkelt ist sie fast immer noch mit allerdings schwer
sichtbaren Flaumhärchen bedeckt. Die verhornte Kopfschwarte läßt andere Härchen gar nicht mehr hindurch,
und dieses Hindernis hat auch eine Haarwurzelschwäche entwickelt. Man pflegt also die Kopfhaut derart, daß sie ihre alten Funktionen wiedergewinnt. Dazu
gehört etwas mehr als zur Pflege der anderen Haut.
Verhornung bedeutet bei der anderen Haut Runzelbildung, beim Haarboden, der Kopfhaut: Haarlosigkelt,
Nun ist im Neo-Silvikrin-Fluid "Stark"
eine Schwefelalbumose enthalten, die die
alte, ursprüngliche, naturgewollte Funktion an sich wiederherstellt, und zwar
rein kosmetisch durch Zurückbildung der
Verhornung. Dann wirkt die konzentrierte Haarwurzelnahrung im Neo-Silvikrin-Fluid "Stark", da sie ja die Haarbaustoffe enthält, als Anregungs- und
Kräftlgungsmittel auf die Haarwurzel
selbst. Bei der absolut kahlen Kopfhaut
wird also Neo-Silvikrin-Fluid "Stark" mit
dem Saugmassage - Apparat erforderlich
selbst, Bei der absolut kahlen Kopfhaut
wird also Neo-Silvikrin-Fluid "Stark" mit
dem Saugmassage - Apparat erforderlich
selbst, Bei der absolut kahlen Kopfhaut
wird also Neo-Silvikrin-Fluid "Stark" mit
dem Saugmassage - Apparat erforderlich
selbst, Bei der absolut kahlen Kopfhaut
wird also Neo-Silvikrin-Fluid "Stark" mit
dem Saugmassage - Apparat erforderlich
selbst, Bei der absolut kahlen Kopfhaut
wird also Neo-Silvikrin-Fluid "Stark" mit
dem Saugmassage - Apparat erforderlich
selbst, Bei der absolut kahlen Kopfhaut
wird also Neo-Silvikrin-Fluid "Stark" mit
dem Saugmassage - Apparat erforderlich
selbst, Bei der absolut kahlen Kopfhaut
wird also Neo-Silvikrin-Fluid "Stark" mit
dem Saugmassage - Apparat erforderlich
selbst, Bei der absolut kahlen Kopfhaut
wird also Neo-Silvikrin-Fluid "Stark" mit
dem Saugmassage - Apparat erforderlich
selbst, Bei der absolut kahlen
selbst, B lorengegangenen wie der Haut schlechthin.

# 2. Der schüttere Haarwuchs

Hier ist der Haarboden zwar noch nicht erkahlt, aber die Stelle schon sichtbar, die möglicherweise sehr bald gänzlicher Erkahlung anbeimfällt. Hier hat man nicht nur den Haarboden, sondern auch das vorhandene Haar noch zu pflegen. Eine Kombination Neo-Silvikrin-Fluid "Stark" mit Neo-Silvikrin-Fluid (einfach) ist das Gegebene. Wir bezeichnen diese Packung mit Neo-Silvikrin-Fluid dese ist das Gegebene. Wir bezeichnen dies Packung mit Neo-Silvikrin-Fluid "Stark"

# 3. Der Haarboden zeigt noch reiche Haarfülle

aber man ist doch nicht so ganz davon überzeugt, daß diese Fülle und Schönheit des Hanres durchhält. Das sind wohl die

überzeugt, daß diese Fülle und Schönheit des Haares durchhäit. Das sind wohl diejenigen, die alles mögliche probieren, 
schönes, duftiges Haar auch tatsächlich erzeugen, sich aber nicht um die Erkenntnis bemühen, was tatsächlich erforderlich ist, um haarwuchsfördernde 
Haarpflege zu treiben.
So ielten wir das Neo-Silvikrin-Fluid (einfach) aus dem Neo-Silvikrin-Fluid "Stark" 
ab, um mit einem täglich zu benutzenden 
Kopfwasser par excellence den auf ihr 
noch volles Kopfhaar stolzen Interessenten den Weg zu zeigen, dasselbe zu erhalten und auch noch in seinem Bestand 
zu fördern. Duft und Schönheit des 
Haarea sind beim Neo-Silvikrin-Fluid (einfach) als täglich zu benutzendes Kopfwasser seibstverständliche Zugaben. Nun 
kommt als viertes und für alle genannten 
Fälle Wichtiges, die

Wohnort (Post):-

# Kopfwaschung

Der Haarboden muß belebt werden, denn er ist mit seinem Reichtum an Drüsen und Blutgefäßen ein Gebilde, das man nur nach Grundsättzen wahrhaft wissenschaftlicher Erkenntnis waschen darf, d. h. keine Strapazierung, sondern Anregung, gründliche Beinfgung von Haut und Haar. Das Haar selbst muß nach der Waschung gepflegt und leicht frisierbar seln, alles selbstverständliche Dinge, nur immer mit dem Ziel; pflegende, hygienische Reinigung von Haarboden und Haar. Dazu ist das Noo-Slivikrin-haltige Shampoon erforderlich. Vleileicht sagen Sie nun: Ein bißchen viel dauf einmal, was ich mir merken soll. Merken Sie sich bitte zunächst noch nicht alles. Kreuzen Sie die Stellen auf dem Gratisbezugsschein an, auf die es Ihnen ankommt, damit Sie die Schriften erhalten, die Sie gans besonders interessieren. Den aufklärenden Schriften, die Sie kostenlos erhalten, fügen wir noch eine Probe Neo-Slivikrin-Shampoon gielchfalls kostenlos bei.



# GRATIS-BEZUGSSCHEIN

in einem mit 3 Rpf. frankierten offenen Briefumschlag senden an Silvikrin-Vertrieb G. m. b. H., Berlin SW 68/W. Alexandrinenstraße 26. Senden Sie mir kostenlos eine Probepackung Neo-Silvikrin-Shampoon besonderer Art, ausreichend für zwei Waschungen. Außerdem bitte ich

- um Uebersendung Ihrer aufklärenden Schriften

  1. Wie püege ich die erkahlte Kopfhaut?

  2. Wie püege ich die noch mit schütterem Haarwuchs bedeckte Kopfhaut?
  - 3. Wie pflege ich die Kopfhaut, die noch volles Haar zeigt?

Das für Sie besonders Wichtige ankreuzen

StraBe :

Statt des Gratisbezugsscheines genügt auch eine Postkarte, auf der Sie die Probe und die Schriften anfordern.

Adresse deutlich vermerken